

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



10/20/4m.



# 115 c





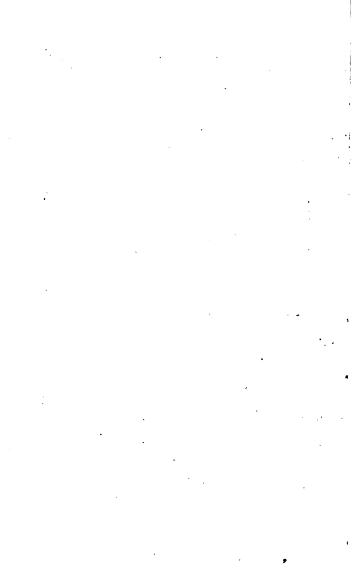

Briefe

nou

Bonftetten an Matthiffon.

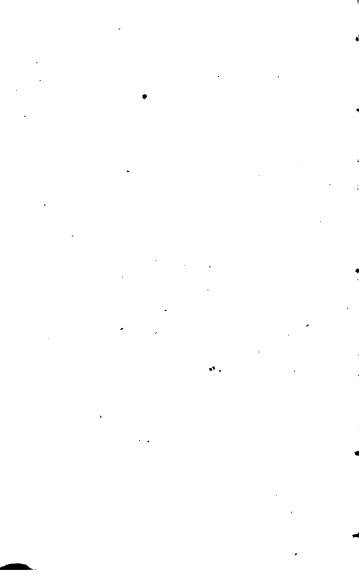

## Briefe

bott

## Bonstetten an Matthisson.

Herausgegeben von H. Füßli.



3 ürid),
ben Orell, Füßli und Compagnie.
4827.

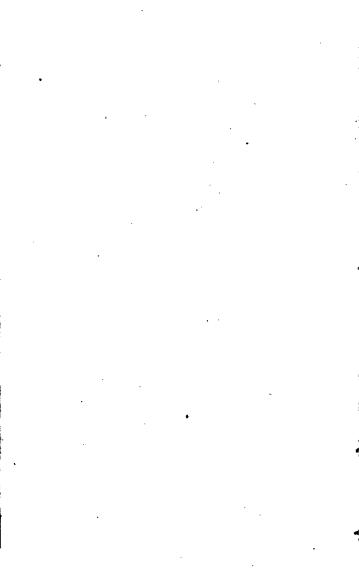

Diese Briese sind das Denkmal eines Freundsschaftsbundes, der im Jahre 1786 geschlossen wurde und seitdem ohne Wank und Wandel fortbestand. Da sie von einem der geist = und kenntnißreichsten Manner unserer Zeit herrühsten und seiner so würdig sind, so werden sie seinem zahlreichen Freunden und Verehrern gewiß willkommen seyn.

Burich, ben 1. 3an. 1827.

Der Berausgeber.

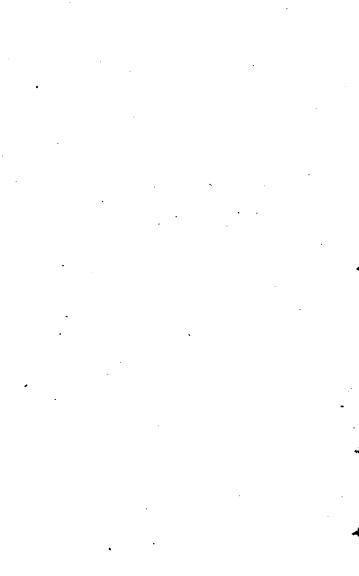

Bern, 13. Juni 1795.

Wenn Du über die Alpen ziehst, und Italiens Boben betreten hast, so sindest Du Deinen Bon=
stetten wieder als Landvogt oder doch so etwas
Achnliches an den Usern eines wunderschönen Sees, wo
schon Pinien ihre schirmsörmigen Wipfel ausbreiten
und Kirschlorbern ihr glänzendes Laub in der Kry=
stallstuth spiegeln. Du wirst im Palazzo zu Lu=
gano aufgenommen und gepflegt sehn, wie einst
auf der alten Burg zu Nyon. Du weist oder
weist vielleicht auch nicht, daß zwöls Kantone der
Eidgenossensschaft sährlich Oberrichter und Deputirte
über die Gebirge senden, um die Regierung der
Landvögte streng zu untersuchen und in oberer Instanz Recht und Urtheil zu sprechen. Eine solche
Syndikatorenstelle fand sich ledig. Ich hiest darum

an und befam fie. Dieg ift eine treffliche Gelegenheit dren Sommer nach einander unter Besperiens himmel zu athmen. Aber du bift leider fern von mir und gehit diefer herrlichen dren Sommer verluflig! Seche Reifen über die hochften Alpen hatten wir mit einander gemacht und jedesmal einen Seitensprung in Italien. Diegmal bin ich gesonnen über den Gotthard zu gehen und über den großen Bernhard gurudgutommen. Bielleicht bringe ich bis Genna vot, wo ich noch nicht gewesen bin. Ich verreife im August. Es wurde mich freuen, wenn die Brun mit mir fame. 3ch habe feine Spur von ihr und bitte Dich mir ju fagen, wo fie ju finden ober zu erschreiben ift. Das Dichtschreiben ist mir an Freunden hochst ärgerlich; doch bin ich weit entfernt deghalb in Borwurfen auszubrechen.

Ich bin nun balb im Stande über einen der interessantesten Theile der Schweiz zu schreiben. Die italienischen Landvogtepen sind in ihren Einzelnheisten nur wenig bekannt. S. von 3. hat zwey lange Bande darüber geschrieben, in benen er die allersschändlichste Berwaltung (die der italienischen Bogstepen) eine gutige Regierung nennt. Solche

Bucher friechen in der Welt in allen Ländern, wo keine Preffrenheit ist. Der edle Firmian der in Mayland herrschte, sagte mir einst: Vous meriteriez que l'empereur s'emparât par charité de ce malheureux pays!

Noch habe ich keinen Hauslehrer. Jung bitz tet sich noch sechs Monate aus, um einen recht tuchstigen Mann aussindig zu machen. Triffst Du etwa auf einen solchen, so denke an mich. An Gelegens heit dazu kann es Dir im Laufe Deines Reiselebens nicht fehlen. Lebe wohl! Also sehen wir uns in den Gestlen Italiens wieder, am Ticins oder gar an der ligurischen See!

2.

## Balepres, ben 26. Dov. 1795.

Gben jest Deinen Brief, nach zwanzig Tagen! Lieber! ich drude dich an meine Bruft. Du bist immer Matthisson. Ich auch ganz Dein. Wir wollen leben und sterben als Brüder und der Freundsschaft und Tugend unser Leben weihen. Nicht wahr, Bester! Liebster! Trautester?

Du sprichst vom Genfersee und unsern Götterztagen an feinen Ufern. Ach! der herrliche Leman ist nun vom Blute der Unschuld geschwärzt. Seine Gestade sind ode und die Stille des Todes herrscht auf der sonst so glänzenden Seestraße.

Du weißt, daß ich mir eine Beimath gewunscht habe, fern vom Schlunde der Revolution. hore, was mich letthin beschäftigte. 3ch habe taus fend Morgen Land gefauft an den Ufern bes Bachs Bistinning, ber in die Susquehannah fich ergieft, drey und vierzig Stunden von Philas belphia. Will ich nach gehn Jahren den Rauf aufgeben, fo giebt man mir das doppelte Rapital. Beht Europa unter, fo haben meine Knaben eine ichone Berrichaft in der neuen Welt. Willft Du dabin gieben, fo konntest Du im Winter gu Phi= labelphia, im Sommer am Bisfinning wohnen und hatteft als mein Dachter Dein reichliches Auskommen. Doch, nein! fo weit follft Du von Deinem Bonftetten Dich nicht entfernen. habe überbem noch nicht mein lettes Wort gegeben.

Ich lebe glüdliche Tage zu Balepres. Die Beit hupft gang leife vorüber. Wir haben viel Regen,

hier und da aber einen schönen Frühlingstag, wo benn die Alpen in unbeschreiblicher Pracht erscheisnen. Gestern war der ganze Porizont gewitterschwarz. Die untergehende Sonne beleuchtete allein die Riessengipfel, welche wie Wellen eines Purpurmeeres glühten und den himmel weithin mit ihrem Wiesderscheine beleuchteten. Deine Verehrung für unsere Matur, und daß sie dich so mächtig anzieht, macht mir ihre Wundererscheinungen noch um vieles lieber-

Ich arbeite nicht viel. Frankreich allein ift hin. reichend alle Gedanken ausschließend an sich zu reißen. Rünftigen Sommer nach Paris zu gehen bin ich fest entschlossen. Was sind alle Wücher, alle Gesschichten der Borwelt, gegen das, was unter unsern Augen geschieht? Neder hat mich zu dieser Reise dringend aufgemuntert. Er erweist mir die Ehre, mich zu den guten Beobachtern zu zählen. Gelingt es Frankreich, Freyheit und Ruhe gegen die Wuth der Factionen zu behaupten, so kann da noch eine neue Schöpfung aufblühen, von der sich unsere bisherige Politik nichts träumen ließ.

Man ist im Allgemeinen ahnungsvoll und nies bergeschlagen in der Schweit. Auch haben wir beps

nahe Hungerenoth. Gin Maß Korn, das in gewöhnlichen Zeiten zwanzig Baten gilt, muß jeto mit fechzig Baten bezahlt werden. Daher ift alles Lurusbadwert verboten. Das Pfund Butter toftet zehn Baten.

Ich kann Deine Ungeduld nicht begreifen, Die Fesseln anzulegen. Du haft ja zu leben in Unabhängigkeit und glüdlicher Beschäftigung. Du solltest diese Beit benußen eine bedeutende Arbeit zu unternehmen oder ein größeres Gedicht anzusangen.

3.

Balepres, 19. Sept. 1796.

Ich komme eben aus Italien zurud. Alle Briefe waren zu Balepres, so auch der Deinige von Bien, den ich sehnlich erwartete. Ich war zu Mapland, und dann wieder in den italienischen Memtern. Warum warst Du nicht an meiner Seite, um den vielsachen Genuß dieser Reisen für mich zu verdoppeln? Ich überstieg die Grimsel, sahe den Rhonegletscher, ging aus Oberwallis auf den Griessgletscher, über Eis und Schnee, zwischen Elsselsen

und Gisabgrunden, neben Seen, die noch balb gefroren waren, binab uber Bal Kormagga, me ich durch den Stury der Zofa, eine der prachtvoll= ften Rastaden der Belt, die felber ben Rheinfall binter fich gurud lagt, bis gur Begeifterung bingeriffen murbe. Dann fchiffte ich nach ben borromalfchen Bauberinfeln und von ba ben Lago mag= giore weiter hinunter bis Arona. Durch frangoffiche Rolonnen , die aus der Bendee famen, gelangte ich nach Mofta. Dun folgte ich uber ben großen Bernhard Deinen Spuren bis Mar= tigny und Ber. Die Fenfterladen Deiner ebema= ligen Bohnung in Grandelos waren gefchloffen. Im Sofraume wuchs hobes Gras. Der einft fo reich blubende und wohl genflegte Garten glich einer Buffe. Run erblidte ich ben Benferfee, und alle Scenen unferes gludlichen Bepfammenlebens gu Don erfchienen mir, wie roffge Reentraume, auf ber Rlar= beit feiner fanftwallenden Fluthen. Barum, Befter, haben wir uns getrennt? Ergable mir von Deinen weitern Lebensplanen. Bleibft Du beb der Burftin ? Warum konnte ich nicht mit Karl und Souard ein paar Jahre neben Dir in Borlin, fern von

den Lavaftrömen und Erdbeben politischer Bulfane, gang der Freundschaft und den Mufen leben?

Die gute Frau Bonnet ist ihrem vorangegans genen Engel bald gefolgt. Erinnerst Du dich noch ihrer Prophezepung, daß sie den Gatten nur kurze Beit überleben wurde? Wie punktlich eingetroffen! Die Welt hat wenige Frauen ihres Werthes zu verlieren.

#### 4.

## Balepres, ben 1. Dec. 1797.

Befter, Ich habe in Bern Deinen so liebevollen Brief empfangen. Eine Rathsherrnstelle war
ledig. Ich war schon entschlossen, mich auf Lebenszeit meinem Baterlande zu widmen, als Müller
erschien, eben in dem entscheidendsten Augenblick.
Er sagte mir so viel Einleuchtendes über die mißliche Lage der Schweiz und über die Unmöglichkeit
ihr zu helsen, daß ich an keine Stelle mehr dachte.
Unfer Schicksal wird zu Rastadt entschieden werden. Bermuthlich gibt uns Bonaparte das
Frickthal, ein kleines Ländchen zwischen Basel,

Baben und dem Aargau, das noch dem Kaifer gehört. Was man uns aber nehmen wird, ist noch ein Räthsel. Ich fürchte für die italienischen Land-vogtenen und Genf. Bonaparte hat uns im Durchreisen gesagt, wir sollten auch Deputirte nach Rastadt schiden. Das wird man hoffentlich thun.

3d bin in Balepres wieder fo gludlich, wie vor Beiten mir Dir ju Ryon. Diefe fonft fo truben und traurigen Bintertage find bier oft fo fcon, fo entaudend, daß ich wieder auflebe, wie die Mu= den im Sonnenfdein. Dann muß ich Dich lefen : den Genferfee, bas Rlofter, Die Rinderiabre. warest Du bier! Ich wunsche Dich unaufhörlich berüber in diefe prachtige Alpenwelt. Es ift uber alle Befchreibung, wie viel die Ratur uber meine Seele vermag! 3ch fann mid gange Tage an ihrem Unschaun laben. Je franter fich die Seele fühlt. je troftvoller und erhebender erfcheint und die Ratur. Bir maren mol Das Wetter ift überirdifch ichon. vierzehn Zage in Rebel begraben; boch jeden Zag tonnte ich bey Monch erant im zeinften Sonnen= ficht reiten , und , umgaudelt von Schmetterlingen , das große Rebelmeer überfeben. Michts ift entau-

dender als diefer Spatiergang, wie von Danemart nach Spanien, aus Winteroden in Fruhlingegefilbe. Im untern Baadtlande fiel tiefer Schnee, fo baff man nur mit Mübe reifen fonnte. Wir aber blieben ohne Schnee. Rurg barauf entblubte ein parabiefis fcher Frubling. Der gange Tag ift Genug. Alpen darf tein Sterblicher befchreiben. Na. Du Lieber, diefer Benug und ber ber Freundschaft ift der hochfte, ber edelfte, den uns der Simmel gege= ben! Das wiffen Du und ich. Die Möglichkeit biefes Land verlaffen ju muffen, macht mich biefe Matur noch glubender an meinen Bufen druden. D wie würden wir hier fo gludlich leben! Bir wurben uns au Prieftern Deiner Schutheiligen einweißen und unfer Glud in bem ihrigen fuchen.

Die Knaben sind auch glücklich. Mobert, ihr Lehrer, war Prosessor in Paris. Er ist ein vortrefflicher, vielseitig gebildeter, und auch liebenswürdiger Mann. Auch habe ich einen jungen, takentvollen Künstler, einen Deutschen. Die Kinder machen geofie Fortschritte im Beichnen. Sie spielen mit ihren Lehrern, geben auf die Jogd und haben ein Pferdchen zum Reiten. Ich will die Kinder gludlich wiffen. Belches Glud, welche Butunft fann ihnen die Frühlingstage des Lebens erfeten? Du folltest in Dein Gebicht über die Rinderjahre nach eine Strophe einschalten, gegen die Erzieher, welche dieses von Dir so schon geschilderte Leben oft gewiffenlos verkummern.

5.

## Benf, ben 1. Marg 1802.

herr Arnot, in welchem Dentschland einen gar braven Rupsersiecher besitet, hat mich durch die Zueigenung Deines Porträts recht sehr erfreut. Rie hätte ich vermuthet, daß Deine Muse die drey Lanzen meines Wappens einst wie im Triumph zur Schau tragen würde. Das war schon für mich und ich fühlte Dein ganzes herz dabey. Dein Bild ist ein wahres Meisterstüd. Nur scheinst Du zu alt, bis man Dich etwas länger betrachtet; da wird man von einem jugendlichen Geiste wie angeweht, und man ahnt die Nähe der niemals alternden Muse. Die Brun hat Dir die schönsten Schmeichelwörteben ges

fagt. Du wohnst in ihrem Zimmer, und ohne Streit werde ich Dich taum da herauszaubern.

3da's \*) unglaublich fchnell fich entfaltende Schönheit an Rorper und Geift, fest uns und alle unfere Betannten in Erstaunen. Sie ift voll von Somer und liebt ihn wie ihre Mutter ihn liebt. Er ift , nachft ber zierlichen Duppe , ihr willtome menfter Befpiele. Geftern tangte fie Andromadye, der man Settore Ruftung bringt. Die fleine Rinbertragobie fahl fich in alle Bergen. Gie beweist, mas ich immer vermuthete: Dag alles Gute und Schone in und fehr fruge fertig ift. Die Arbeit fpaterer Jahre befteht barin, bas Bild in feiner gangen Bolltommenheit in die Belt gu bringen und es rein in irgend einen Stoff, in Farben, Morten, Zonen, Stein ober Erg ju berfinnlichen und andern au offenbaren. Man hatte nach Iba's Tang ein erbentliches Drama fcbreiben tonnen. Das muntere Dachspiel war entzudend. Die kleine Fee tam wie eine Mumie eingehüllt. Rach und nach entfnospete fich aus dem mpftifchen Schlever die liebliche Ang-

<sup>\*) 3</sup>ba Brun, fest Dabame be Bombelles.

dhomene, wie eine Frühlingsblume aus dem dunkelgrünen Relche. Sie trug ein Körbchen voll Blumen und Pomeranzen und tanzte was nur die Natur einzugeben vermag. Die unschuldige Grazie schien in dieser Welt zur schalkhaften Grazie zu erwachen. Jeder erhielt einen Strauß oder einen hesperischen Apfel. Boe dem großen Physiker Volta stand sie voll Ehrfurcht gebeugt. Eben so vor Pictet dem Professor. Auf ähnliche Weise bekam jeder seinen Theil mit einem Ausdruck, einem Blick, den kein Couplet von Boufflers besser ausgesprochen hätte. Zuletzt hüllte der Schleher die Grazie wieder ein, und die severlich langsam wandelnde Mumie verschwand.

Unfere liebe Brun hat Muhe fich in die Genfers Welt zu fugen. Ihr unbefangenes Wefen, ihr ewig offenes Herz, das sich gar nicht mehr zu schließen weiß, leidet unter diesem frostigen himmel. Sie tommt mir vor, wie eine Orangenbluthe, die sich an den Fuß des Buets verirrt hatte. Die Genfer sind herzgut, aber kalt; ihr Geist dedt ihr Herz zu.

6.

Rom, ben '12. Sepf. 1802.

Deine Freundschaft verdunkelt sich bisweilen, bester Matthisson, wie eine antike Statue sich anbraunt, und als ächter Kenner liebe ich sie auch in brauner Farbe. Der Erbpring von Medlen: burg-Strelit hat mich als einen Freund Matthissons herzlich gegrüßt, und neulich umarmte mich ein Herz Eichhorn, weil Du mich liebst; so daß man die braune Farbe Deines Schweigens, wenn man Dich nicht eben mit einem Brief kneift, vergißt, und Deine Unterlassungesunde in den Mantel der Nachsicht hüllt; benn trop Deinem Berstummen, bist Du treu wie ein Engel oder Wauwau\*).

Die roftige Welt der Birflichfeit fcheint in Rom. wie eine Bolte gu gerfchmelgen, um ben blauen

<sup>\*)</sup> Diefer Benname murbe M. wegen feiner Freundfcaftetreue ju Rom von ber Lerzogin von Deffau und Friederite Brun, ben einem froben
Mable auf bem palatinifcen Dugel, gegeben, und
blieb ibm von ba an in unferm Rreife.

Unm. bes herausg.

Simmel und die warme Sonne leuchten gu laffen. Möchte Gott uns Alle dereinst unter diesem Simmel vereinigen! Gin Leben ohne Freundschaft bort auf ein Leben gu febn.

Man ift in Rom reich an Allem, nur nicht an Mein Morgen gehört der Arbeit. Beit. Mittag fahren wir zu den alten Gotterbildern, un= ter welche wir auch Maria mit bem Rinde aufgenommen haben. Dann mandeln wir auf dem beis ligen Boden der Borwelt, von allen ihren großen Schatten umfchwebt. Abende lefen wir über bas, mas wir im Laufe bes Tages betrachteten. Co fintt ber goldene Sag , um eben fo fcon ober noch fcho= ner wiederzutehren. 3ch habe den gangen Gibbon gelefen , der von Anfang bis zu Ende durchaus reis nes Gold ift. Rennft Du den letten Theil über die Stadt Rom? Ich lefe gum brittenmal die Me= neide und bereite ein Wert vor, bas vielleicht nicht ohne Intereffe febn burfte, wenn es je gu Stande Ich will die Scenen der feche letten Bucher bereifen und alle Derter und Gegenden auffuchen, von denen Birgil fpricht. 3ch gebe Stunden lang mit ihm fpatieren über die Bugel an den Schlans

genfluß (flexuosus) und vergleiche bes Dichters Gemalde mit den Originalen wie fie fest find. Die alten Rommentatoren achteten nur auf die Sprache; die neuen lefen den Birgil unter fremdem Simmel. 3ch ftehe nun ahnungevoll an diefer Tibet, ohne noch zu wiffen, ob es auch gerathen fen, mich in jenes obe Land zu magen, wo ich mit Buffalo's und der Benterebrut von Offia werde fchlafen und in Bildniffen und Moraften herumirren muffen. gibt Schwierigfeiten im Birgil, Die Servins nicht auflöste. Co, jum Benfviel, fest Birgil bie Tiber gur Rechten , und boch war des Meneas Lager ben Laurentum und der Fluß ihm gur Sat fich jemand mit diefer Schwierigkeit beschäftigt? forsche boch nach! Solcher topographis fchen Biderfpruche, die gang unbegreiflich , wenn gleich nicht gegen die Poeffe find, tommen mehrere bor. Bo Birgil die hohen Berge um Lavi= nium hernimmt, bin ich auch begierig zu erfahren. Im Fall ich die Reise noch antreten follte .- wird Berr Smelin als Beichner mich begleiten.

Sage mir boch , Befter , Du , der meine erften Berte fo vaterlich gepflegt hat , wie findeft Du

mein Buch über Nationalbilbung, und wie ward es aufgenommen? Ich wünschte sehr Dein Urtheil zu erfahren. Deutschland ist leider das einzige Land, wo es wird gelesen werden, -und in Deutschland muß man der Mode eben so gut opfern, wie in Frankreich, nur auf eine andere Art.

Ich habe hier vieles von Rant in Fernows Muszügen gelesen. Rant ist ein vortrefflicher Anastomiser, der, nachdem er in meisterhaften Bachespräparaten sich einen Menschen gebildet hat, nichts mehr vom wahren Menschen wissen will, und die Seele nach seinen Injektionen beurtheilt. Dieß Spestem wird auch fallen und Gott gebe! daß die Phislosophen dermaleinst eben so tolerant werden, als sie jest intolerant sind!

Das zu Paris neugeborne Kind Selvetia ift beffer gestaltet als wir dem Anscheine nach hoffen durften. Schade nur, daß das Mägdlein unehelich und folglich zur Sklaveren geboren ift!

7.

Dieres, ben 18. 3an. 1807.

Lieber Matthiffon, wir fcbreiben Dir im Baterlande der Pomerangen, um Dich inftandig gu bitten, und so bald als möglich Runde von Dir zu geben, und zwar nach Pifa, poste restante. Die gute Brun, hat Dir gefdrieben und Dich bringend aufgefordert, und zu beruhigen, oder und alles ju fagen, mas mit Dir und Deinen Bermand= ten in dieser Schreckenszeit vorgefallen fenn mag. Erzähle und auch vieles von ber eblen Fürstin, Deis nem Benius, und theile Deinen Rreunden über= haupt alles mit, was Du mittheilen barfft. ich erinnere mich, daß Du in einem Dorfe nabe ben Magdeburg geboren murdeft, daß Du da Berwandte haft oder hatteft; ich wage es kaum, nach bem Schidfale diefes Dorfs zu fragen. Um unfrer Freundschaft willen, antworte ohne Saumnif, wenn es auch nur zwey Linien maren! Wir find unbefdreiblich beforgt um Dich.

Du kennst der treuen Mutter Leiden, ihre Angst, ihren Rummer um Ida. Seit drey Monaten man-

belt bas holbe Rind immer am Rande bes Tobes, bald munter, wie ihre Jahre, bald leidend und hin= finfend, ale wenn fie diefer wechfelvollen Belt nicht langet angehören wollte. Indef haben wir doch den Eroft, ihren Buftand unter diefem ichonen Simmel fich mertlich beffern zu feben. Wir machen taglich Promenaden zu Gfel, an welchen, wie Du aus eigener Erfahrung weißt, hier zu Lande, eben fo wenig, wie zu Rom, fein Sterblicher ein Mergernif nimmt, hinschwebend in Olivenschatten, über lieblichen Blumen und moblriechenden Rrautern. Das Klima von Sieres ift mild, wie unter ioni= fchem Simmel. Selber Die Decemberabende find lauwarm. Mus unfern Fenflern erbliden wir, über Drangengarten und Lorbermalbern , das prachtvell herglanzende Meer mit feinen Bauberinfeln. meinen einsamen Rugwanderungen ift mir immer au Muthe, als mußten Scipionen und Ratone aus iedem Gebuich hervortreten. So machtig wirft bas alte Mittelmeer noch fortwährend auf die Phantafie Deines Freundes.

Morgen reisen wir nach Nidga. Vale et

8.

Rom, 16. May 1807.

Ich habe Deinen Brief in Difa vorgefunden, befter Matthiffon! Gottlob! daß die drobende Bewitterwolfe fchonend an Die und ben Deinigen vorüberzog! Dun ichreibe ich Dir aus biefer emigen Roma, wo ich mich, ich weiß felber nicht durch welche Wunderdinge, auf einmal wiederfinde. 3da, das holde, himmlifche Wefen, wie lange fcmebte fie zwischen Leben und Tod! Dun scheint das Leben ju fiegen und Orpheus bringt fie bem Sonnenlichte wieder. Ich wünschte wol, daß die Rurftin wieder hieher fame und Du mit ihr. Im Gangen lebt man in Rom mobifeil. 3ch begreife nicht maeum die Fürftin Rom nicht gu ihrem beftandigen Aufenthalte mablt, wo man einsamer als irgendwo in der Welt , wo man mit der erhabenften Bergan: genheit am genufreichsten leben fann, wenn die Gegenwart unerquidlich ift. Miso wirf Dich ihr au Rugen, flehe fur mich, fur Dich, fur die Brun und ihre Rinder, für Gefundheit und Rube! Riebe Bu Apoll und allen Deinen Gottern und lag anfpannen! Hörst Du die Fontanen rauschen? Blidst Du nicht von Montorio's Babe auf die größten Jahrhunderte der Geschichte herad? Siehst Du nicht dort
den kleinen Horaz spahieren? Auf morgen bist Du
mit Tibull und Birgil nach Tibur eingeladen,
wo Salben, Rosen und Falerner dusten und schöne
Mädchen tanzen! Ober wenn Du Wunder willst,
so werden Dir solche, wie die Fische auf dem spanis
schen Plat, ganz frischgebacken aufgetischt.

Ungeheure Gemälde, so groß wie Schweizerkantone, hangen zwischen den Pilastern der Peterskirche. Erog aller Boltaires, werden auf einem
derselben zwey Reger in der Pfanne gebraten. Rubis
ger und verschönter als je, erschien mir diesmal
das ehrwürdige Rom. Ueberall wird gemauert,
geputt, gescheuert, gesegt und aufgegraben. Ponte
molle, den Einsturz drohend, erhob sich neu. Das
Roliseum hieß man von allem verunzierenden und
fugensprengenden Gesträuch erlösen. Die halbvers
schütteten Triumphbogen sind frengegraben, und
so zu hübschen Bärenbehältern geworden, wo nur
die Bären meiner guten Baterstadt fehlen. Nach
und nach werden auch die Kirchen repariet, und

neue Monche friechen, wie junge Maufe ! wieder aus allen heiligen Schlupfwinkeln hervor.

Ich habe gestern die Auslegung einer Horazischen Stelle gesunden. Abends um neun Uhr
sabe ich auf der Piazza Navona, bey Mondschein, das Gemüse austramen, und, siehe da! es
ward ein ordentlicher Gemüsemarkt gehalten, zu so
ungewöhnlicher Stunde für den Nordländer, wegen
der Wärme des Tages, sogar schon manchmal um
diese Jahrszeit. Erinnerst Du Dich, wenn Horaz
am Abend herumwandelt, und nach dem Preise des
Salats fragt? Das war so ein Nachtmarkt! Gestern
war es ganz das nämliche. Nur kam kein Horaz.

Abio! Befter! Bergiff nie, baf ich Dich ewig lieb habe, und mit Die zu leben und zu fterben wunfche.

9.

Genf, ben 2. Dec. 1813.

Dein Brief hat mich innigst genührt! Mein herz war bis auf die Tiefe der Beiten von 1786 hinab erschüttert. Es freut mich, daß Du Dein schones Leben in Schilberungen aufbewahrst, und es auf diese Weise wiederlebst und auch Deinen Bonftet ten wieder in die jungen Zeiten zurudzauberst. Unverantwortlich aber ist es, daß Du mir diese Gesmälde nicht zuschicktest! Du weißt ja, daß Genf zwephundert Meilen vom literarischen Deutschland abliegt.

Schön ift's von Aefna's Haupt bes Meeres Plan Boll grüner Eiland' und die Fabelauen Siciliens und Strombolis Bulfan Beglänzt von Phöbus erstem Stral zu schauen.

Ich möchte so Strophen auf Dein Leben schreiben.
Schön war es auf Purtens Haupt Elysium zu dichten! Schön war es, im Rabriolet nach N pon ins Protonsulat zu fahren! Schön war es, aus dem grünen Kabinette, beym sansten Rauschen des idyllischen Mühlenbachs, See und Alpen im Abendpurpur zu schauen! Schön war es, in Rolle der holden Rede \*\*\*\* zu horchen! Schön war es, zu bes weisen Bonnets Füßen zu sigen! Schön, sa göttlich und Zukunft ahnend war es, daß der Genius der Freundschaft uns einander entgegensührte! Da knüpstest Du einen langen Faden an mein Leben.

Da hobst Du mich empor zu einem bestern Sehn. Da flog ich aus der Chrysalide als neugeboren nach Danemark. Da hob sich meine Seele auf fühnern Flügeln zu lichteren Regionen empor. Da kam ich nach Genf, immer höher steigend im Glück des innern und außern Lebens.

Pfice frinft, und nicht vergebenet Ploglich in ber Fluthen Grad Sinft bas Nachtfiud ihres Lebens Wie ein Traumgesicht hinab.
Glanzender, auf fühnern Flügeln, Schwebt sie aus bes Thales Nacht Bu ben goldbeblumten Dügeln, Wo ein ew'ger Krubling lacht.

"Junter Landvogt", fagte Abraham, "es ift näue a herr ba." — "Er foll numme warten; ich stebe auf." — Siehe! da war es der liebe, den Fessen des Schulzwanges glüdlich entronnene Matthisson. Erinnerst Du Dich? Da, da knupfte sich Dein Faben an Lyon und die Scherer, an Dessau und die Fürstin, an Stuttgart und den Rönig, an Dein jehiges Ich an. Da gab ich

Dir aus eben bem Pfpdebecher gu trinten, den mir Deine Freundschaft gu Doon wieder reichte.

Ich habe legthin die liebenswürdige \* \* \* \* wiebergefeben. Wie ber braune Mantel ber Beit bie Damen fo übel fleidet! Man follte dem alten Amor immer eine Rlafche mit Lethe an ben Rocher binden. Doch eine fcone Seele bleibt immer fcon. Die frischefte der Schwestern ift \*\*\*\*. Die bat ihren ganzen Beift in den Augen und diefer hat bas Uebeige erhalten. Ihre zwey Tochter find munderbare In der Ginfamteit beb ihrem Bater an Menschenverachtung gewöhnt, haben fie bennoch dies finstere Befen mit vielen Renntnissen, und, wie ich glaube, auch mit Big und Geift vereinigt. Die britte Schwester bat ihr einziges Rind, ein liebenswurdiges Madden von fiebzehn Jahren , verloren. -Sie trauert nun auf ihrem Landhaufe , jenfeits dem Pranginswalde, nicht fern von der Bant, wo Du bie Strophen auf ben Genferfee bichteteft, als Du von Loon famft.

Mein Sohn Karl hat eine schöne, liebenswurdige Blondine geheirathet, gang nach meinem Bergen und Geift. Balb ift er Bater. Sie lieben fich bepbe

fo zärtlich, daß fie feine Stunde getrennt zu leben vermögen. Dies Glud hängt wieder an Deinem Faden: denn hatte ich nicht in Genf gelebt, so hatte Karl feine Frau vielleicht nie mit Augen gesehen.

Also, Bester, mussen wir auf unsern Wege durchs Leben muthig fortschreiten und einander, so oft als möglich die Hand geben. Bin ich gesund, so gehe ich wol zu Dir. Du aber kommst, auf jeden Fall nach Balepres oder Genf. Abieu. Amen!

10.

Genf, ben 13. Juni 1816.

Ich muß Die erzählen, daß ich das unerwartete Bergnügen gehabt habe, den Herzog Wilhelm von Wirtemberg und seine Gemahlin in Genf zu sehen. Ich wollte am folgenden Morgen ihnen meine Auswartung machen; doch, siehe! da ward ich unpäslich. Das ging aber bald vorüber; doch der Herzog war indest abgereist. Er sieht noch so frisch aus, daß die Laufanner-Zeitung sagt, er set ungefähr drepsig Jahr alt. Ihr historisches Ge-

wiffen hat aber, nach einem genealogischen Kalender, den vermeintlichen Fehler in einer Note verbeffert. Seiten haben Durchreisende den kalten oder vielmehr überlegenden Genfern einen so lebhaften Enthusiasmus eingestößt, als diese fürstlichen Personen. Die Familien Pictet wollten allesammt am Morgen nach ihrem Gasthose wallsahrten. Papa Pictet mußte wählen.

Dein Pegasus hat mir Lord Bpron zugeführt. Unter seinen Budern befinden sich Deine übersesten Reisebriefe, worin mein Name so oft vorkommt. Das hat meine Bekanntschaft mit ihm veranlast! Diese Uebersesung von Mistres Plumptre ift vortrefflich. Doch an den Genfersee hätte sie sicht wagen sollen. Die Nachbildung dieses Gebichts ist ihr durchaus misslungen.

- Die Damen' zerreißen den armen Lord, wie Bacchantinnen, die ihn unter vier Augen doch woll recht liebenswürdig finden möchten. Das Salonges schrey von London und die Freude an einem großen Ramen zu nagen, sind unwiderstehlich. Er hat ein Landhaus gemiethet auf der Savoperseite des Sees, weil die Schweigerseite ganz mit Engländern über-

fäet ift. In seinem Auge und auf feiner Stirn fist ein tropischer himmel mit afrikanischem Gewölk. Um seinen Mund spielen Wis und Gutmuthigkeit. In seinem Wesen ist eine gewisse Schüchternheit mit Stolz verwoben.

# 41.

Balepres, ben 23. Off. 1816.

Du willft ich folle meine Biographie schreiben. Nun hat mich dieser Gedanke so ergriffen, daß ich wirklich anfing meine altesten Erinnerungen zu Papier zu bringen. Ich that das Gelübde acht Seiten davon zu schreiben und sie Dir zu schicken. Da hatte es aber bey den sechs ersten sein Bewenden, und so blieb auch meine Antwort aus.

Sommer und Serbst wurden vorbetzeschoben, wie die Gläser einer schönen magischen Laterne voll von Griechen, Engländern, Franzosen, Italienern, Schweden und Deutschen. Salb Europa, und zwar das ausgebildetste Europa, galoppirte vor meinen Augen vorüber. Die Wahrheit zu sagen, ich war gar lustig und froh ben diesem Vorbetwandeln; doch warst Du niemals vergessen.

Unfer Freund \* \* \* bittet mich , alle Briefe von ibm zu verbrennen. Das aber mar mir unmöglich . weil fie wirklich schon find. Go daß, anftatt fie au vernichten , ich biefe bedrobten Rinder aus allen Binfeln und Schubladen gufammenjagte und mit vielen alten, ja funfzigjährigen Briefen in einen Klumpen zusammenschnürte, um alles an Dich zu Schiden. Du erhaltft alfo Briefe von Reder, ber Stael, Moulton, (Rouffeau's vertrauteftein Freunde), Johannes Müller, Stapfer, Sismondi, Trembley, Gray und andern interef fanten Rorrespondenten. Es ift meines Wiffens · nichts darunter, wodurch irgend ein Sterblicher fompromittirt werden fonnte. Auf jede Beife wirft Du aber einen flugen und diefreten Gebrauch von der gewiß nicht unintereffanten Sammlung machen. Ich vermiffe biefe Briefe nicht. Ich betrachte mich als ein gang erinnerungslofes Ding, nur in der Bufunft lebend. 3ch muß immer vormarts bliden. Mein Geift hat teine Drehmusteln', um rudwarts au fchauen. Doch fann ich mich an alles erinnern, wenn es fenn muß. Davon wird meine begonnene Biographie Dir den Beweis liefern. Richts ift grundlofer und unwahrer als alles, was man gewöhnlich vom Alter schwatt. Ich empfinde in meinem siebzigsten Jahre auch nicht die leiseste Sehnsucht nach meiner Jugend. Diese Sehnsucht ist nie etwas anderes, als das Stillestehen des Geistes, der, weil er an nichts denkt, nur noch den Wiederschein der Vergangenheit sieht, und in seiner dunkeln Nacht nur in diesem Zwielichte lebt. Ich habe mich aber immer zu beschäftigen gewußt, so daß mein Jugendztopf mir wüst und leer scheint gegen meinen alten Schädel.

Lord Byron hat sich neulich in Koppet mit Interesse nach Dir erkundigt. Ich mußte ism erzählen, wo und wie Du lebst, und ihm und Hobs hous, seinem Freunde und Reisegefährten, Deine Dichtart schildern und sie mit der von Bürger und Salis vergleichen. Wir fuhren ben Mondsschein von Koppet nach Genthod, von wo die bewden Freunde nach ihrem Landhause schissten. Hobb us ist ein allerliebster Junge, voll Geist und Feuer. Ich war mit diesen phantastischen Wessen einen ganzen Abend in Koppet ben der Staet und ihrer schönen Tochter, der Perzogin von Broglie.

Alles fprühte um uns von Big und Munterfeit. Die Stael überflog alle. Ich kann kein Geschöpf mit Byron vergleichen. Seine Stimme tont wie Musik, und seine Büge sind die eines Engels. Nur blist ein kleiner Satan feinen Spottes durch, der aber doch halb fromm ift.

Ich schreibe Dir in dem Rabinette, wo der Balkon ift. Balepres wurde durch meinen Sohn auf
eine Weise verschönert, die an Feenzauber grangt. Er lebt glücklich mit feiner liebenswürdigen Frau
und zwep schönen Kindern.

Man hat an der Orbe eine neue Soble entdedt. Sie liegt tief unten im Abgrunde und ist ganz aus Stalaktiten zusammengeseht, welche wie Orgelröhren aneinander gereiht sind. Die ganze Grotte bildet eine Art von Gallerie zwischen sodenn größern oder kleinern Röhren, die bis zur Fadendünne sich verzüngen. Das Ganze macht einen wahrhaft magischen Essekt. Am Ende des etwa zehn Fuß breiten Ganzes ist die Oeffnung einer zweyten Höhle, die einem runden Tempel gleicht. Man muß aber auf dem Bauche hineinkriechen. And da ist alles orgelzartig. Die ganze Umgegend strömt zu diesen Grotten,

wiewohl der Jugang nicht ganz ohne Gefahr ift. Wie ichon find die ichroffen, halbbebuichten Felfenwände des Walbstroms im herbstlichen Schmude, mit allen Alpen in der Ferne \*)!

Morgen reise ich wieder nach Genf. Ich fürchte, wir sehen einem melancholischen Winter entgegen. Das Brot ist von fünf Sous zu zwölf gestiegen. Allein die Wohlthätigkeit ist groß und die Mittel dazu sind fast unglaublich. In dem kleinen Rolle von 1500 Seelen hat man in einer Woche sur zweytausend Livres unterschrieben, um Korn anzustausen. Sismondi schreibt mir, daß in Toskana Hungersnoth herrsche.

Meine Recherches sur l'Imagination fangen an fich Schuler zu erwerben. Ich habe letthin ein Diplom als Korrespondent der Academia italiana von Pifa erhalten.

Dverdon hat sich febr verschönert. Bevey ausgenommen, ift keine unserer kleinen Städte freundlicher. Pestalogzi's Institut gedeiht. Es ist eine Freude die muntern Anaben zu seben ! Auch find in

<sup>\*)</sup> Die gange Umgegend diefer Soble ift festlich eingeftürgt und hat zwep Mann in ihren Schutt begraben.

Drerdon brey Erziehungsanstalten für Madden. Die ben Madame Riederer wird besonders gerühmt. Ein Saubstummen=Institut ward ebenfalls in diesem Stadtchen errichtet. Drerdon ift eine wahre Erziehungsfabrif. Der Gesellschaftston der Frauen ift vortrefflich.

Willst Du einmal nach den jonischen Inseln fegeln so gebe ich dir Briefe an meine Freunde nach Bante. Ein Gelehrter aus Argos Namens Avramiotti hat in italienischer Sprache eine prächtige Broschüre gegen Chateaubriand geschrieben, wo er ihm Schritt für Schritt durch den Pelopones folgt, und beweist, daß er unwahr und ein unwissender Schönsschwäher ist.

Antworte mir bald, ware es auch nur ein Bort. Alles Dir Zugedachte wirst Du bald erhalten. Adieu, Berzenslieber! Schreibe, und liebe Deinen Bon= ftetten.

### 42.

Genf, ben 2. Marg 1817.

Ich empfehle Dir meinen lieben und liebenswurbigen Freund Mennier, Ueberbringer biefes Briefes und anderer Briefe. Auch gebe ich ihm ein Eremplar meiner Recherches sur l'Imagination für die Herzogin Wilhelm, damit fie mich ganz hat in meiner französischen Seele. Dieses Werk ift, meiner Meinung nach, das gelungenste und am tiefsften gedachte von allen meinen Werken.

Wir alle sind in Deinen König verliebt. Alles jubelt hier, der Frepheit Panner auf Bürtembergs Thron zu sehen. Nicht in Republiken wollen wir die Frepheit suchen, wol aber beb den Antoninen. Dein König ist ein prächtiges Produkt unsere Jahr-hunderts. Ich lasse die Konstitution übersehen und publiziren.

Da kommt der liebe Mennier, der morgen abreist, um Matthisson zu besuchen und seine allerliebste Frau. Ich habe den Maler König gesehen, der mir von Such allen gesprochen hat, und von Deiner Frau eben so urtheilt, wie die Herzzogin Wilhelm in ihrem Briese. Hat diese meine Antwort? Also tressen wir diesen Sommer zusammen. Gott weiß, wo so viele Briese der Stael hingekommen sind. Abieu!

43.

Genf, ben 7. April 1817.

Ich fende Dir hier einen Brief aus Rismes. Laß ihn überfest in die allgemeine Beitung einrücken. Die angestrichenen Stellen muffen aber ungedruckt bleiben, damit der Berfasser nicht in Rismes bestannt und ermordet werde. Auf die Wahrheit vom Inhalt des Briefes tannst Du Dich verlassen. Es ift wichtig, daß Europa die Lage der dortigen Prostessanten kennen lerne.

Also hast Du meinen lieben Mennier gesehen. Ein vortrefflicher Junge. Ich habe hier einen andern liebenswürdigen jungen Freund, einen Italiener, einen Mann von wahrem Genie. Er hat den Giaour von Byron in Versen überseht. Wahrlich, mir ist die Uebersehung lieber, als das Original. Ich las ihm gestern Deine Kinderjahre vor. Deine Poesse hat seinen ganzen Behfall, und ich werde eine wahre Freude haben, Dir den italienischen Matthisson zu schieden. Ich bin gewiß, Du wirst zusrieden sehn. Kommt Ida nach Turin, so gehe ich wol einmal mit Rossis hin.

Wir find noch immer mit ber wurtembergischen Konstitution beschäftigt. Alle bewundern, lieben und verehren den König und die Königin.

Schreibe mir bald. Es spult mir bisweilen durch den Kopf, mit Dir, wenn Du in die Schweit tommst, eine Reise nach Stuttgart zu machen. Was denkst Du davon?

### 14.

# Genf, ben 30. April 1817.

Ich schreibe Dir, weil ich höre, daß Cotto eine Edition vom ganzen Johannes Müller verzanstalten will. Gott! wenn ich noch an die Zeiten denke, wo niemand seine Werke mochte, und wir bettelnd an alle Buchhändler und Buchdrucker schrieben, und diese immer zur Antwort gaben: Müller könne nicht deutsch schreiben! Nun zur Sache. Müller hat viele tausend Blätter, groß, wie Spielkarten, hinterlassen. Ich kenne viele dieser Sichplenblätter; zum Bepspiele: als er den Thuchsbied las, übersehte er ihn beynahe ganz und las mir ihn jeden Morgen beym Frühstügte zu Balepres

vor. Er hatte Freude an meiner Freude, so daß et mit Liebe arbeitete. Diese Auszüge sind Meisterstücke. Ich habe oft an Georg Müller geschrieben und ihn gebeten, auf meine Kosten einen Schreiber das Lesen dieser Sibyllenblätter zu lehren. Alles verzgebens! Sie sind alle in Abreviaturen, aber sehr deutlich geschrieben, so daß sie leicht zu entzissern wären. Nun diesen Schaft sollte Herr Cotta zu erhalten suchen \*). Wie Schade, wenn er verloren ginge! Gewiß hat Georg Müller noch manche Schriften von seinem Bruder.

Die Stael schreibt mir ruhrende Briefe, um mich zu bewegen, kunftigen Binter mit ihr in Rom zuzubringen. Bleibe ich so gesund, wie ich jest bin, gehe ich mit. Benn man es versteht, lebt man in Rom außerst wohlfeil. Auch die Reise dahin macht man mit Betturinen ohne große Koften.

Du Untreuer! Ich labe Dich ein nach Balepres zu kommen. Du gehft zu Scherer und nicht zu mir! Mein Sohn erzählt mir von einer Kaskade der Orbe, die ich noch nicht gefehen hatte, wo sich

<sup>\*)</sup> Alle biefe Schafe vermobern nun in Schaffhaufen.

ber Fluß hoher herabstürzt, als der Rhein. Die mußten wir mit einander sehen, und die neuentdedte Grotte und die alten Freunde!

### 15.

Genf, ben 15. Map 1817.

Es hat mich febr erfreut, daß die Königin mich gelefen hat. Sie hat einen hohen und hellen Sinn. Was sie will, wird sie durchfeben. Will sie das Gute, wie es nun ohne Zweifel zu glauben ift, so wird sie es wirken, und noch die Enkel werden die Fruchte davon genießen.

Ich habe in einigen deutschen Blättern bemerkt, daß man in Deutschland wunderliche Begriffe von der Lankasterschen Methode hat. Ich habe diese Schulen mit Augen gesehen und mich überzeugt, daß die wahre Bolkserziehung sich zufälligerweise in dieser Methode sindet. Der geringste Vortheil derfelben besteht im schnellen und soliden Lernen. Die Polizey dieser Schulen, welche eigentlich die Methode bildet, ist die vortresssichte Menschenbildung, die nur gedacht werden kann. Sie ist die Bildnerin

ber wahren Frebbeit, die zu gehorchen weiß, wo fie gehorchen foll, und mit diefem Gehorfam die größte Selbstftanbigteit vereinigt. Weghalb ich auf ben Gebanten gefommen bin, eine furge Befchreibung dieser Schulen zu machen, und fie der Koni= gin vorzulegen. Sonderbar! bag feine Schulen nach beutscher Weise beffer find, wie diefe, und doch feine Mation fie zu verkennen fcheint, wie die deutsche. Es fteben im Morgenblatte die albernften Ginwurfe bagegen. Diefe Schulen haben den großen Bortheil, aud) die wohlfeilften zu fenn. Sie find ein mabres Paradies für Rinder, die nun das höchste Gluck in dieser hohen Thatigkeit finden, wo sie unter strengem Gefet in fefter Ordnung fich frey und gludlich fuhlen. Die gantafter : Methode ift eine Maschine, die Bu jedem Lernen tauglich ift. In England lernen die Mädchen geschwind und gut nähen à la Lancaster, und in Schottland lernt man eben fo Griehifch und Latein in einem Jahr, mas zuvor nicht in dreven der Rall mar.

Die arme Stael ist bebenklich trank. Ich verslore in ihr eine bewährte Freundin. Ihr Berlust ware Berlust für die gange kultivirte Welt.

**16.** 

Genf, ben 26. Auguft 1817.

Dein Brief hat mich ftolg und glüdlich gemacht. Im Grunde hat jeder Mensch die suffen Worte recht gern, besonders aus dem Munde der Freundschaft. Das Wert, welches ich jest schreibe, ist noch nicht gang fertig. Ich sage mir oft: Nun will ich absbrechen! bann kommt aber noch irgend ein Kapitel, das auch in die Welt will.

Du hoft alfo meine Recherches sur l'Imagination gelesen. Es ist mir recht lieb, baß Du bieses schückterne Kind in Deinen Schus nehmen willt, und eine Uebersehung davon machen zu lassen gedenkst. Das jesige Werk kann für eine Fortsehung davon gelten. Es ist eine abenteuerliche Reise in meiner Seele; alles neu, wie in dem vorigen, weil alles Selbsibesbachtung ist. Man hat kaum eine Worschlichung, wie wenige Fortschritte noch in der wahren Kenntnis des Menschen gemacht wurden. Wir sind da noch ganz in der Alchymie. Ich habe allents halben eine neue Bahn gebrochen und bin auf Entsdedungen ausgegangen. Aber es werden noch viele

Jahre nach meinem Tode verstreichen, ehe man mich liedt. Die eigentlichen Gelehrten in diesem Fach sind jeder in seinem Schnedenhause wie eingemauert, und wenn man sie herausrusen will, streden sie lange Hörner von sich. Die im psychologischen Gebiet ganz unbekannten Menschen, verstehen entweder die psychologische Sprache nicht, oder glauben sie nicht zu verstehen.

Ich habe Befanntschaft gemacht mit Mustapha Effendi und zwen Merikanern. Genf ist im Sommer hochst interessant für den Menschenbesbacheter. Die halbe Welt wandelt da varüber, wie in einer Schaulaterne.

Ach! und die gute Stael! die liegt nun im kleinen Roppet = Balde, neben Bater und Mutter begraben. Ich kann sie mir noch immer nicht todt benken. Welch ein Berlust für mich! Belche Lucke in meinem Leben! Abieu, geliebtester M. Erhalte Dich gesund und fiteb mir nicht weg! Ganz Dein B.

17.

Genf, ben 2. Sept. 1817.

Ich bin in Ryon und Rolle gewesen. In Myon hielt ich mich eine Stunde auf. Es war

ein unbefdreiblich fconer Zag. Mur bobe Poeffe könnte ibn fcbilbern. Ach! warum warst Du nicht ben mir? In der untern Stadt ist ein Raffeehaus, binten ein fleiner Garten , im Garten ein ffeines Gitterfabinet , wo die Wellen anplatichern, wo der Himmelsfpiegel des herrlichen Sees fich bis an das Zitanengefchlecht des Montblancs behnt. trant ich Raffee und bachte an Dich, als eben der Birth hereintrat und mir erzählte: Auf diefem Stuhl bat oft Serr M. gefeffen und Raffee getrunten. Entweder las er oder feine Blide ruhten auf dem Bellen. Da fag nun auch ich und gedachte Dein, unferer goldenen Beit oben in der alten Burg und bes großen Dramas, Schickfal genannt, das uns bald trennt, bald wieder zusammenbringt, bald in andere Wie tonntest Du in Deinem Welten hinreift. Genferfee die alte Burg unbefungen laffen , die fo prachtig über Elyfium binfchaut? Es war mir, als batte ich Ryon nie gesehen. Die hohe Bergwelt debnte fich weit in die Simmeleregionen, mit allen Mpfterien, aus. Als die Leute mich erkannten, liefen fie aus den Saufern, pour voir le revenant. Aber alle Funfundzwanzigjährigen mußten nichts

von biefem Sobten. Ein Cabinet litteraire ches un relieur erinnerte mich an Dein Epigramm über Die fufe Stadt, Die fieben Buderbader und feinen Buchladen hatte. Im Sinfahren blidte ich nach bem Philosophengang, der noch fo obe ift, wie ebemale. 3ch fabe ben Bach, in beffen Wellen wir unfer Schicffal lafen. Sier, fagten wir, fliest bas Baffer faum , bort ffurat es; bas bedeutet Lebend: fturm. Dann grufte ich ben Bald von Prangins. Much den Nappeln von Promentou, mo Du Dir Deine Grabftatte mahlteft , gab ich einen Brudermint. Deinen Brief empfing ich zugleich mit einem Briefe von einer ber geiffreichften und liebenemurbigften Damen Italiens, die mich an den Romerfee lodt. Ich weiß fchon mas Du thateft. Ich aber , Beffer, giebe gu Dir. Antworte mir fchleunigft nach Balepres ben Orbe, wie ich mich auf einen Monat ober zwen in Stuttgart einrichten und was ber Anfenthalt dafelbft wol toften tonne. 3d mußte aber in Deiner Mahe wohnen. Die war ich fo zerriffen wie heute, zwischen Stuttgart und bem Romerfee. Vale et ama.

18.

Genf, ben 30. Off. 1817.

Ich wette, Du glaubst mich in Italien ben der schönen \*\*\*. Ach! die Geschichte ist so poetisch nicht. Ich hatte meinen Rosser für Stuttgart angefüllt; aber in Balepres ward ich krank durch eine Erkältung, litt an Brustschmerzen und ging wieder in mein Nest zu meinem Aeskulap. Erst jest bin ich ganz geheilt. Doch wäre ich noch von hier aus zu Dir gegangen, wenn mein lieber Rossi, ein guter, talentvoller Freund, hätte mitgeben kömnen. Nun fallen die Blätter, und mit sebem Blatt eine Hoffnung Dich wiederzusehen. Wir sind ziemzlich unlustig hier. Der Winter kommt wieder mit Hunger und Elend.

Schreibe doch, was Du treibst. Ich habe Stuttgart nicht aufgegeben und in Gedanken komme ich im May zu Dir. Haben und die \*\*\*\* ganz aufgegeben? Wollten sie wirklich zu und kommen, so kenne ich in der ganzen Schweiz nichts so Angenehmes, als das Haus des Herrn v. M\*\*\*\* zu Rolle. Er hat die beyden Mühlen angekauft

und den Bach, und aus dem Ganzen einen englischen Garten gemacht. Das mag ihn viel gekostet haben, weshalb er es gern vermiethen möchte. Du kennst das Haus, sammt Sonne, Mond und Sternen, so gut als ich.

Haft Du die Rhobez-Gefdichte gelefen? Die Meinung im süblichen Frankreich ist, daß eine Bersschwörung der Ultra gegen alle Revolutionaires existitet, die sie mit Dolch und Gift vernichten wollen. Man schreibt mir von einem Ebelmann, der nahe ben Aurillon (in Auvergne) wohnt, die Besten der Provinz ben sich sahe, mit allen Menschen gut lebte, und der vier Personen in seinem Schlosse heimlich ermordet hat.

Ich habe eine große Freude an Cotta's Morgenblatt. Die benden Auffähre der Brun über die Stael find vortrefflich. Denke Die dieses stille Trio \*) im schwarzen Marmorgrade. Ich kann nie die hohen Pappeln sehen, die über die Stille des Grabes ihre Wipfel senken, ohne dieser drey merkswürdigen Menschen, in ewiger Ruhe da vereinigt, mit tiefer Rührung zu gedenken.

<sup>\*)</sup> Sie und ibre Eltern.

49.

Genf, ben t. Dec. 1847.

Muf Deinen lieben Brief antworte ich ploplich:

- 1) Daß ich Dich herzlich und ewig liebe. Treue Bauwau find und bleiben wir.
- 2) Ich denke immer fester und fester im Frühling zu Die zu geben: Ich bin ein inniger Berehrer des Königs und der Königin. Ich wurde mich prächtig warm unter ihren Flügeln fühlen.
- 3) Meine Gesundheit geht wieder ihren Beg. Unlängst hörte ich eine Dame sagen: Voilà Mr. de B. qui reprend son air de trente ans. Mäßigkeit, Arbeit und Munterkeit sind meine Panaceen; besone bers Mäßigkeit.
- 4) Die Biographie schreibe ich ben Dir. Ich fühle, daß ich in der Darstellung meines langen und reichhaltigen Lebens etwas recht Interessantes und Anziehendes liefern konnte. Für jeso habe ich mir aber ben Strick um den hals gelegt, mit dem Werke, woran ich eben arbeite, und das vielleicht manchen wurmstichigen philosophischen Begriff aus den rostigen Angeln heben wird. Mit jeder Woche glaube

ich mich am Biele; aber die Berge machfen mit jedem Schritte. In diesem Augenblide schreibe ich
über Unsterblichkeit. Damit will ich enden. Aber
das Ausarbeiten! das Publicieren! Hoc opus, hie
labor!

Man hat hier die Auffage der Brun über die Stael überfest fur die Bibliothèque universelle. Seitdem das Bert der Stael über Deutschland erfchienen ift, wollen alle Genfer und Genferinnen deutsch lernen.

# 20.

### Genf, ben 22. Februar 1818.

Ich danke Dir für Deinen Brief. Auf der Stelle habe ich der Herzogin geschrieben und ihr das Rappitel über Unsterdlichkeit geschielt, woran die vier lesten Seiten noch fehlen, die ich hier beplege. Ich weiß nicht ob sie es lesen wird. Lies Du es, und sage mir, ob Du meinst, daß Cotta oder sonst Iemand mein Werk übernehmen werde. Hier will es Pachond gern, aber er hat keine Mittel, seine Bücher, wie Cotta, bekannt zu machen. Ich

aweifle nicht, daß ich einst gelesen werde; aber nach meinem Cobe. Gine hohere Sphare von Begriffen ift ein menschenlerres Land \*).

Schreibe mir auch, wie Du lebft. 3ch lebe woft und luftig. Ich arbeite bis ein oden amen Uhr, fpeife um vier, und gebe jeden Abend aus; tomme auch bisweilen nicht vor ein ober zwen Ufe nach Saufe. Ich bin ein Donnelmefen. Abend ein flilles , einsames , dentendes; von fieben oder acht an aber im Beltgefummel, mehr wie bie meiften, munter und frohlich, arger als ba ich Dein Pascha zu Noon war. Es ist ein föstliches Ding "Bert feiner Beit und Ronig feiner Stunden" ju fenn, wie Sagedorn fagt. Diefen Bers trage ich feit meinem fechegebuten Jahr im Bergen. Ich habe Bank mit niemand, als zuweilen mit Morpheus. Da ich aber feine traurigen Gebanfen bege, und nicht leibe, fo ift es noch fein Unglud. Man ift mir bier fo gut, ich bin fo haufig eingeladen, daß ich ben flifen Barwurf horen muß, mon

<sup>\*)</sup> Niemand ift ba ju Saufe, wo er pon Riemand perftanden wirb.

sehe mich niemals, weil ich zu viele Bekannte habe. Ich glaube wirklich meine Siebziger=Jahre sind meine besten und imuntersten. Lebte ich aber ohne Arbeit, ohne Gedankentrieb, ich würde mein Alter in allen Fibern fühlen. Der Mensch weiß nie genug, was die Seele sur Macht hat. Ich lebe sehr mäßig und trinke keinen Wein. Das ist wesentlich. Mein Falerner ist Selterwasser.

Bare nur mein Bert erst fertig, ich wurde gern meine Memoiren schreiben. Also schaffe mir diese meine Recherches sur quelques points peu explorés de la Philosophie rationnelle vom Hals, und ich biographiere sogleich.

Ach! faheft Du meine Enkelfinder, wie schon fie find und wie wir uns herumtummeln! Abieu! Erzähle mir von Deinem Thun und Treiben. Sage dem herzoge und der herzogin, fle waren hier, besonders beb den Pictets, unvergeffen. Ich gehe eben jeht bin.

24.

Senf, ben zz. Juni 1818.

Die herzogin Bilbelm hat-mir einen gang allerliebsten Brief gefchrieben. Ich habe manchen

Brief von den geistvollsten Damen in meinem Leben erhalten; aber die Herzogin hat eine Grazie, die ihr ganz eigen ist. Ich sinde, im Gegentheil von andern, immer mehr und mehr Berschiedenheiten an den Menschen die Etwas sind. Der Beobachtungsgeist ist ein Zauberglas, so das Innere aufbeckt, und wenn wir zulent alles einformig sehen, so ist die Schuld in uns, ein Borzeichen wachsender Dummheit. Die Herzogin ist ganz einzig in ihrer Art.

Nun zu meiner Geschichte. Es war einmal eine liebenswürdige Lyonerin, (sie glaubt, Du kennest ihre Mutter, Madame de Billas) die mir sehr gut ist und ich ihr. Mit dieser und ihrer schönen Toch= ter habe ich die Reise um den See gemacht. Bis Rolle suhr ich mit den Montgelas. Das war ein Leben in unserm Wagen! Beyde sind geistreich und liebenswerth. Wir sahen das Schloß Pran=gins. Welche Erinnerungen! Prächtig, aber öde, verlassen, und zerfallend, wie alles Berlassene. Welche Zeiten! Ich habe ein Buch gesehen: die Welt in einer Ruß, so sind unsere Jahre in diesen Zeiten. Anstatt der Prangins, Ribau=

plierres, Baricourts, Rent - fiebe ba! ein fpanifcher Ronig, Schöpfer vom Part. Siehe ba! ber fpanifche Ronig flieht nach Amerita - obe Stille, feine Meubles, vierbeinige und geflugelte Mäufe nehmen den Pallaft ein. Bu Rolle fpeisten wir ben bem Bergog von Roailles. Mach dem Effen fuhr ich mit einem Frangofen nach Laufanne, wo die Damen auf mich warteten. In Laufanne war ich drey volle Tage, verzogen von allen. Dann fuhren wir langs bem magifchen Ufer bin. Strafe von Laufanne nach Beven ift fo fcon, bag wir in zwey Stunden anlangten. Beven fieht griechisch aus. Mitten auf dem Plat erhebt fich ein großes Gebaude mit Saulen. Alle Strafen find fo gut, wie feine in Guropa. In Chillon fagte mir die fcone Birginie Byron's Sonett Liberty, das Schonfte über Fretheit, ber: denn, wiffe! die Frangofinnen find nun Spartanerinnen. In ben duftern Sallen, wo Bonivard angelettet war , erfcholl diefe Somne aus einem reigenden , flebzehnjährigen Munde. Raum maren wir in Ber, fo flurgen die Montgelas herein. Das war ein Jubel! Gin frohliches Souper folgte nun im prachtigen Gasthofe. Im hinfahren sahe ich das stille, einsame Grandelos, das flache, grune Land vor mir, den hervorragenden Felsen am hohen Berge, Dein Zimmer zu, Alles verschlossen — da rief es mit lauter Stimme: Das alte Jahrhundert ist vorbey!

In St. Maurice rafirte mich ein Eretin. Das dide Ding ging mir nur bis an die Bruft. Ich enupfahl mich Gott, als das kubische Thier das Messer zucke. Es mußte beyde Arme so hoch streeden als möglich, um bis an meinen Bart zu reischen. Es blies, und pauzte und seufzte bey der Arbeit. Ich dachte: So geht es zu, wenn Jupister sich balbiren läßt. Wenn das dicke Ding sehen wollte, schloß es die kleinen Augen zu, so daß ich Gott anrief, und das half. Ich kam mit Leben und Haut davon, ganz stolz über meine Entschlossenbeit.

Du kenuft die Strafe von St. Maurice nach Genf. Bennahe ununterbrochen führt fie durch hohe Gewolbe von Nugbaumen oder Kaftanien. Man fährt nicht, man schwebt im Wagen, zwischen Grun und Blau, so fanft, wie auf Wolken. Die Wallifer

find gang entgudt über ihre politische Lage: Je suis charme de vous voir heureux; vous avez peu d'impôts, et tous pour votre bien.

Bu Thonon — c'était la fète de Dieu. Der arme Herrgott muß auch einmal seinen Tag haben. Die Stadt war mit grünen Zweigen tapeziet. Auf dem Markte prangte ein Altar, vier Stockwerk hoch, mit Tischtüchern und Blumen dekoriet. Prächtige Truppen zogen mit Musslift auf; alle hatten unter Bonaparte gebient. Dann erschienen wieder Nonnen, Pfaffen, Brüderschaften und runzelige Weiber. Das alte Jahrhundert schien da wieder aus der Verzgangenheit zu treten. Es war mir ein Gräuel, diese Gespenster wieder zu sehen.

Nach meiner Reise ging ich nach Roppet. Seither bin ich oft leidend an der Bruft. Gin achtjähriges Uebel, bas mir bisweilen bas Geben unmöglich macht. Bin ich gang fill und rubig, leide ich weniger. Geftern Abend mußte ich aus einer Gesellschaft geben, um fühle Luft zu athmen.

Ach! Dief ift ber hemmichuh meines Reisewagens. Seute bin ich beffer.

Ich habe die angenehmste Wohnung, die man sich wünschen kann, mit einer offenen Gallerie, wie ein Belt, wo man einer prachtvollen Aussicht geniest. Ich sehe das Menschengewühl durch die Gipfel der hohen Bäume, die aus der Tiefe zu mir aufstreben, die hellblaue Rhone, die graue Arve, einen Kranz von Hügeln mit schönen Landhäusern geschmückt, das gegen den Jura sich hebende Land, die untergehende Sonne, den weiten himmel mit Mondenglanz und Sternen. Ich höre ben nächtzlicher Stille die Nachtigall und den rauschenden Zug der Rhone mit dem Mühlengeklapper, einsam mitten im Weltgewühl.

Send Ihr nicht alle von der Stael entzuckt? Ich bin es. Die erste Sdition von eilftausend Exemplaren ist schon erschöpft. Kein Werk hat je alle edlen Gefühle von Frenheit und Menschenrecht ergriffen, wie dieses. Sie hat Frenheit in die Welt gerufen, eben als sie diese verließ. Die gute liebe Stael! Ich sehe noch ihren letten Blick, als sie Abschied von mir nahm. Es wie eine so ergreis

fende Tiefe in diesem Blide, daß ich bald wieder in den Saal zurückgetreten ware. Ach! das Grab, wo die drey, alle drey waren meine Freunde, beysfammen da liegen, zwischen den Platanen, die ich von fern erkenne, drey Chrysalidenhüllen! Lieber M., was mag da hinter dem Borhange seyn? Ich kann nie ohne Herzklopsen neben den Platanen vorsbeysahren, und ihre Wipfel über diese Hüllen sich neigen sehen, ohne mich auch mit der ganzen Natur zu neigen.

### 22.

# Senf, ben 21. Dec. 1818.

Lieber M., ich antworte die auf der Stelle. Wegen dem neunjährigen Knaben ist meine Meisnung, sich noch nicht zu entscheiden. In Genf sind gute Pensionen. Wohnen die Eltern, wie ich hoffe, in oder bey Genf, so können sie ja jeden Monat thun, was sie für besser halten. Die Penssonate, wie man sie hier findet, sind gewiß besser als Hosmister, und viel wohlfeiler. Wielleicht entschließt sich der Water für Hospingl. In Genf

kann er wählen. Alfo keinen andern Entschluß, als zu tommen und felbft zu feben. um Genf find angenehme Landhaufer in Menge. Rommen ffe Ende Mark , fo tonnen fle mablen. Sie muffen à l'auberge de Secheron am See, nahe ben ber Stadt, absteigen, und ba mohnen, bis alles im Reinen ift. Das vortreffiche, fcon gelegene Wirthshaus ift Allem vorzuziehen, bis fie fich mit Muße werden umgefehen haben. In den übrigen Seeftadten ift nichts empfehlungswertheres, als bas Saus des heren von Roverea zu Rolle, mo Du und ich fo oft gewefen find. Er hat die obere Muble niedlich einrichten laffen. Diefe Billa ift allerliebst, und einlabender, als alles, mas nicht Genf ift.

Ich laffe mir einen fleinen, leichten, wohlges schloffenen Wagen bauen, und will ein Pferd haben, um Guch gu besuchen.

Wir haben hier einen trefflichen botanifchen Garten und feinen Schöpfer de Candole, den liebenemurbigften aller Menfchen, wie den gelehrteften in feinem Fache. Alfo fomm! fomm! tomm!

Ihr fchrept alle Bunder, daß ich nicht tobt bin.

Ich glaube, das, mas Du Abstemiat nennft. trage Bieles zu meinem Leben ben. Der Bein bringt die Rerven in Bewegung. , Run fangt aber der Tod meiftens bemm Mervenfpftem an. MIle Sechziger bier boren auf Wein zu trinten. effen , fich gegen alles Raullengen ftemmen , arbeiten fo viel es die Rrafte zugeben, fich, wo möglich, um nichte franten und ben Sob verachten, das ift die mabre Runft das Leben zu verlängern. ich aber gar nicht leibe, ift unwahr. Ungefähr vor einem Monat war ich eine Racht fieben Stunden auf den Fugen, weil mich bas Blut in ber Bruft angftigte. Das Alles aber vermag nichte über meine Munterfeit, die ich immer wiederfinde, wenn ich am Morgen meinen Beift beschäftigt habe. Abieu, befter M., lefe fleißig im beiligen Flaccus und liebe Deinen Bonftetten.

# 23.

Senf, ben 17. Februar 1819.

Ich schreibe Die im Bette, wo ich seit vier 280= den ziemlich einheimisch bin. Ich habe einige üble

Machte gehabt. Die Gicht ichlug zweinnal in ben rechten, dann in den linken Ruf. Much litt ich am alten Bruffubel, blieb aber munter und an der Seele volltommen gefund, weil ich unter guten Menfchen lebe , die mich lieben. Sage ben Bergogen, fie follen ja tommen und zwar ben Beiten, um ein Deftchen zu finden, eber ale alle Landhaufer vermiethet find. Genf ift feit zwey Jahren, wie um= Mues verschönert fich bier. Der bo= gefdmolzen. tanifche Garten ift ein fleines Paradies, wo Can= bole berefcht, Candole ber Pflanzengott. (wir hundert oder zwenhundert) haben das Palais du Prefet gefauft, wo nun unten Chemie und Dhofit wohnen. Im erften Stodt ift jeden Sonnabend eine Berfammlung, ju der alle Fremden eingeladen find, wo man tangt, fpielt, und wo die beste Gefellichaft auf Erden fich vereinigt. Du fandeft in Guropa, vielleicht Paris ausgenommen, fein folches Bufam= mentreffen. Im amenten Stock ift la Societe de Lecture, wo alle Beitschriften in bem Bimmer find, we man fcweigt. Bwey Bimmer find ben Deutschen und der deutschen Sprache, zweb andere der Bibliothet gewidmet, für welche von allen Seiten Be-

Schenke einlaufen. So find bier öffentliche Bergnus gungen mit ben Wiffenschaften gepart. In biefem Gebäude werden Borlefungen gehalten, mo die erlefenfte Gefellichaft von Mannern und Rrauen aufammentommt, Borlefungen uber Befege von Roffi, gu denen die halbe Stadt hinftromt, Borlefungen über Chemie, Archaologie, Botanit, Gefchichte und ofonomifche Wolitif. Dun dente Dir eine Bereinis gung aller Mationen und bas fchone Land und ben berelichen See! Und Ihr folltet das Alles verfchmaben und nicht tommen ? Man fragt febr oft nach Dir. Du mareft hier wie ein Ronig in ber Gefellichaft ber Deutschen; Du würdeft ba berrichen aber Deinen See. Ich mallfahrte nun jeden Morgen im Bagen an feinen Ufern, fcon bom fanften Frublingshauch belebt. Faft immer geht meine Fahrt nach Genthob. Da bete ich bann ein Ave au Bonnet und ein Veni zu Matthiffon.

Sage den lieben Herzogen, ich liebe fie, aber glauben an fie konne ich nicht eher, als bis fie eine Willa haben. Gelb haben fie genug, wenn auch nicht fürfilich, aber doch glüdlich hier zu lesben. Aber hier kummert fich niemand um Fürften,

wol aber um liebenswürdige Menschen. In diefeme Sinne waren fie Fürsten in Genf.

Run lebe wohl! Ich gehe an Deinen See. Der ift heute gottlich fcon, als wenn er fagte: Ich erwarte Matthiffon.

Frankreich geht prächtig feinen Weg. Schade! baß ich kein Phonix bin. Ich wurde mich noch heute verbrennen, um die fo schon aufdammernde Welt zu sehen. Warum nicht wir beyde auf Ginem Scheiterhaufen? Noch einmal Abieu! Meine Kinder sind in Paris.

## 24.

Genf, ben 1. Dlarg 1819.

Ich steige eben aus dem Wagen und komme von Genthod. Wie kannst Du noch länger ansiehen, Deinen See wieder zu begrüßen? Sast Du, alter Böstier, denn nie Matthisson's Genferse gelessen? Weißt Du nicht, wie er mich täglich erfreut? Ich möchte Euch schlagen, schelten und verwünschen, daß Ihr so wenig guten Willen habt! Segt Ihr ein Bischen, nur ein Senftörnchen Glauben an

mid), fo kommt! Aber ben Beiten, im Marg, je früher, je beffer. Konnte man Dich nicht vorausschiden, um zu fpähen, wie die Taube aus der Arche? Aber es ist zum Sterben langweilig, immer daffelbe zu sagen. An Laufanne denken ist das Wergste. Laufanne ist fo theuer als Genf.

Der König von Frankreich wollte fich bu Mheims, wie die alten Könige, fronen laffen. Blacas, der französische Minister in Rom, conferirte darüber mit dem Kardinal Confalvi, der ihm diese Komödie abrieth.

Der Brief von der Herzogin Wilhelm hatte mir das herz ganz genommen. Ich bin aber nun ein Kiesel und fühle nichts, als daß Ihr nicht kommt, daß ich Euch alle und den lieben Wauwau nie wiedersehen werde. Aber, Du Abscheulicher, warum kommst denn Du nicht, Du, der Du Dich nach Nevey einschleichst, ohne ein Wort zu sagen? Ich könnte Dich beherbergen mit Deiner Allerliebssten. Mein Plan war, wenn Du gekommen wärest, meine Memoiren, die Du so gern haft, ganz zu schreiben. Aber nun gehe zum Tartarus, wo Du mich einst finden wirst, gehe mit allen ungläus

٠,

- bigen, treubrüchigen Prinzen und Prinzeffinnen! Abio! Deine allerfragigfte Rage.

25.

Genf, ben 1. Map 1819.

Liebes Pufi! Du weißt ja, daß Pufi eine Liebe Rate ift. Dun Du nicht kommft bift Du kein Wanwau mehr, aber boch fehr lieb.

Das Mürtemberg will mir gar nicht mehr aus dem Kopf oder vielmehr aus dem Herzen. Schon borte ich den Wagen rollen, schon sabe ich Euch alle in einer schonen Wohnung auf dem Lande, da oder dort, schon hatte ich eine Stube neben Euch, da wollte ich meine Memoiren fortsehen. Wirklich, das sollte interessant und lustig seyn. Mitunter erzähle ich aus dem nicht vollendeten Buche und alle drängen sich um mich. Nun ist alles dahin. Und dann, liebes Pußi, hat mich die Krankheit weich gemacht, und da waren F. und M. meine Uebsten Bilder, und dann Deine Freunde. Aber das Würtemberg muß nun vergessen werden.

Die deutsche reformirte Pfarrerftelle in Genf

wird bald ledig fenn. Man munfchte da einen beutschen wadern Gelehrten. Der Behalt ift acht= gig Louisd'or. Die Arbeit ift gering, fo daß ibm poch viele Mebenftunden übrig blieben. Er konnte Unterricht in feiner Sprache geben, und wenn er hinlänglich Frangofisch verstünde, fo wurde er ben einem Cours de la littérature allemande viel gewinnen. Man will aber teinen Mpftiter noch Fanatifer, da fcon fo viel von diefem Bunder bier gelegt worden ift. Die englischen Mystiker haben fich bep uns eingeniftet und faen überall Unbeil aus. Menfchen find eine mabre Religionspeft. Jeber Ginzelne Scheint erträglich ju fenn; allein viele Beveinander werden gum rafenden Feuer, bas MIce in Afche legt.

Lady Morgan kam von Lyon nach Genf, und hat acht Tage hier zugebracht. Sie ist ein liebes, einfaches, geistreiches kleines Ding. Ihr Mann gilt für einen ausgezeichneten Gelehrten. Er hat, als Physiolog, Principes philosophiques sur les phénomènes de la vie geschrieben. Die Morgan ist gar unfanatisch in ihrem innern Wefen; allein sie hält es für Pflicht die Wahrheit zu

fagen und die Eltra gu entlarven. Bahrlich ein funes Beginnen!

Didits ift ungereimter, als die Mechtheit ber Gebichte Offians zu läugnen. Micht in Schott= land, aber in Irland muß man fie auffuchen. Sie weiß viele Stellen aus ben Bedichten und hat uns erfifch alte Lieder mit alten Melodien gefungen. Macpherson hat mit Geschmad diese roben Gefange bearbeitet. Moch gibt es in Irland eine Menge Bolkslieder aus ber Borgeit und bie Bauern bort fingen ein uraltes Lieb, einen Dialog gwischen St. Patrid und Offian, ober Wettftreit gwi= fchen ber driftlichen und ber alterlifchen Religion. Ich bin gang traurig die Morgan abreifen gu feben. Sie wollten mich burchaus in ihren Dagen nehmen, um mich nach Italien gu entfuhren. Ihr letter Roman ift ihr mit 2000 Louisd'or bezahlt worben und hat funf Auflagen in zwey Monaten erlebt.

26.

(Rad Bur:

Senf, ben 1. August 1819.

Mlfo find Gure Gedanten in Birflichfeit über-

gegangen, und Ihr fepd im völligen Ernft an der Limmat. Welche Freude wird Dir das Wiedersehn des Genfersees machen. Du hast ihn für mich wie bezaubert. Deine Gedichte tonen mir unaufhörlich in die Seele, wenn ich an seinen Usern spasiere. Nun wieder gesattelt, um hinauf zu fliegen in jene Rezgionen, wo Du die schönste Natur noch zu verschösuren wußtest! Kein Wort vom Alter! Schreibst Du nicht wieder ein Elystum, oder einen Genferssee, oder Kinderjahre, so schelte ich Dich einen Faullenz.

Ich bin prachtig gefund und fühle mich mit jedem Sage ftarter. Ich arbeite aus allen Rraften und stecke tief in der Metaphysit. Aber noch tiefer in der Welt. Reinen Sag bin ich ohne Fremdenbefuch und feden Abend eingeladen, oft in vier häuser zugleich. Wollte ich jedes Frühstud oder Mittagsmaht annehe men, ich äße niemals zu hause.

Trifft Du einen Italiener, Namens Ugoni, in Burich an, fo fprich von mir und gruße.ihn. Ich adreffierte ihn an Meister. Auch Fußli und Ulrich follft Du herzlich von mir grußen.

Erinnerft Du Dich noch der Briefe von Multer

an Randolf, der beh mir mit Muller war? Erinnerst Du Dich meines ersten Briefs an Muller aus
Italien? Alle übrigen waren verloren. Bor einigen
Tagen kam Nandolf. Er hat wol hundert Briefe
von mir, alle an Muller aus Italien geschrieben.
Diese ganze Sammlung schickt er mir aus London,
und ich lese dann ein Jahr meines Lebens.

27.

## (Mad Bern.)

Genf, ben 15. Map 1820.

Wie schön Dein Bild mit den Blüthen sich verwebt. Ich war sanft trauernd gestern den ganzen Tag. Wenn ich nicht an Dich dachte, fühlte ich, daß mir etwas sehle. Aber am Abend ging ich einsam, zwischen See- und Sternenglanz, in einer schönen Billa spakieren. Da sahe ich Dich ganz und fühlte Dich neben mir, besonders behm Singen der Nachtigall.

Run fage Deiner Frau, fie fety ein Engel, Dein guter Engel. Ja, Du bift gludlich, und bas ift Glud für mich. Much das ift Glud für Dich, eine Zeitlang mit der Familie des herzogs Bilhelm zu reifen und daß es Dir auf diese Beise vergönnt war, einige Monate im schönen Florenz zu leben, und so in diesem neuen Athen der Runft und Biffenschaft recht einheimisch zu werden. Grüße herzlich von mir diese guten, eblen Geister, alle, Groß und Klein.

Wir haben hier die Königin von England. Sie ward höflich aus Turin fortgewiesen. hier hielt man es für das Gerathenste keine Notik von ihr zu nehmen, und läftt sie, wie sie steht und thut, in ihrem Wirthshaus ohne Ehrenbezeugung. Sie hat ein Gefolge von vierzig Männern. Adio cari.

28.

## (Nad'Stuttgart.)

Genf, ben 17. Juli 1820.

Ju! Ju! ba ift er der herrliche, liebe Brief, ber mein Berg erfreut: benn auch ich liebe Dich zehnmal ärger, als in Non und allenthalben. Nun muß ich auch Deine Luife lieben, ganz grufely, wie wir in Bern fagen. Das gibt meinem herzen prächtig viel zu schaffen. Da muß rechts und links geliebt werden! Weißt Du warum ich so muthwillig bin? Ich sehe die Ausgangspforte von meinem Werke, und hoffe bald, in fünf oder sechs Tagen, nach Bazleyres zu gehen und von da nach Bern in die Mettle zu den lieben Herzogen, und auch zur Elfenkönigin.

Es geht boch nichts über das Wiedersehen, nicht wahr? Doch ist es auch oft eine gefährliche Sache sich wiederzusinden. Man glaubt sich immer gleich und ist es nie. Nun aber fühlen sich unsere neuern Ich's noch besser für einander geschaffen, als die alten. Ergo sind wir besser geworden. Das ist herrlich und schön. Schlag ein, du liebes Frühlingsmännchen am schönnen Teich zu Rolle. Der Blüthenbaum und Matstiffon am Blumenuser sind in meiner Seele wie eingewechsen.

Dein Rönig hat meine ganze Berehrung. Ich fende ihm meine Pensees sur le bien public, oder gib ihm Dein Exemplar in meinem Namen, fo ift die Sache auf dem fürzesten Wege abgethan.

Abieu! Taufend Grufe deiner Luife. 3ch liebe Euch Beyde wie eine.

29.

# Senf, ben 1. Muguft 1820.

Wo foll ich anfangen? Ich hätte Die so vieles zu erzählen, und habe keine Beit. Du weißt, daß ich in der Mettle gewesen bin, wo mir so wohl wat, wie unter alten Freunden. In Bern war mir alles nen und gestel wir. Ich habe Elsen au gesehen. Leider war Titania abwesend. Ein wahrer Feengarten! Ich gedenke recht im Ernst zu Die zu gesehen, und zwar im Herbst, als der Beit, wo gerade mein Werk herauskommt: Da wäre es mir lieb von Genf entsernt zu seyn, um von meinem Buche nicht sprechen zu hören. Ein philosophisches Werk wird sals immer falsch begriffen. Man sühlt sich in Stücke zerriffen, dis aus entsernten Gegenden nach und nach sich eine allgemeine Stimmung ges bildet hat.

Den 15. Auguft.

So weit fchrieb ich Die vor vierzehn Tagen. Indest tam Dein Brief, in bem Du mich noch in der Mettle glaubst. Ach! Du bift mir zu weit entfernt. Aber gehft Du nach Elfenau, dann fo tomme ich zu Dir.

O könntest Du diesen Tag sehen, diese Ausesicht, diesen Himmel und diese Erde! Ich fahre jeden Tag am Ufer Deines Sees. Er ist schöner, als Du wähnst: benn wir haben einen herrlichen Sommer. Alle denkenden Menschen in Europa, alles was einen Namen hat, kommt her, Italien, Frankreich, Deutschland, England, alles geht hier vorben.

Alle Blide sind nun auf Italien gerichtet. Eine gedruckte Abresse an den Konig von Sardinien, die ich gesehen habe, wird öffentlich in Piesmont gelesen. Sie ist den Ministern vorgelegt
worden. Man begehrt eine Constitution, die Geschwornen und Freyheit der Presse. Die Adresse
ist überall gutig aufgenommen worden, so daß man
der Hoffnung lebt, sogar der König werde sich bes
wegen lassen, den darin ausgesprochenen Wunschen
entgegen zu kommen.

30.

Genf, ben 10. Cepf. 1820.

Lieber M., der Ueberbringer dieses, herr Blanc, ein geborner Reapolitaner, ift, nach meinem Sinn, der geistvollste Italiener, den ich je gekannt habe. Mache kund, daß er ein Mann von hohem Geist und großem Berdienst ist. Niemand kann Euch Reapel und ganz Italien deutsicher machen wie er. Rein Roman kann anziehender sehn, wie die reellen Mährchen que jenem Feenlande. Man rauft sich hier, um ihn zu hören. Er lebt mit und wie mit Freunden. Ich wünschte der König könnte ihn so a son alse sehen, wie wir, ich bin gewiß, er wäre ganz entzuckt ihn zu hören. Er wird Dir sagen, daß dein B. in Reapel gesschätzt ist wegen seiner Recherches sur l'Imagination.

Ich habe nun mein Merk (Etudes de l'Homme) völlendet, und fige da wie auf der Gaffe. Fünf Jahre lang habe ich in meinem wächfernen Palaft gewohnt, aus meinem Ich erbaut. Ach! möchte ich nur lange genug leben, fagte ich mir oft, um

mein Wert zu vollenden. Dun ift mir die Freybeit zur Laft. Ich bin bang uber die Urtheile ber Belt. Es geht mit ben Rindern des Beiftes, wie mit den Rindern des Fleisches. Der reinfte Genuß ift ben ihrem Berben. Sind fie einmal da in Leib und Seele, fo feimen Rummer und Sorgen allenthalben auf, und feine Rofe ift da mehr ohne Dornen. Run mandelt mid ein Unruhgeift an. Da ertonten Deine fconen Loctworte. Schon fabe ich mich in Deinem Saufe, im trauten Stubden, fchreibend an meinen Memoiren. Das fputt mir gewaltig im Ropfe. Aber dann erfcheinen bie Siebzigerjahre, die droben gegen mein Jugendgefühl und meine Gefundheit. Alfo, Lieber, warum follte nichts aus Elfenau werden? Mit meinem Ba= gen, fürchte ich, ginge es nicht. Zag und Racht in einem Poftwagen geht's auch nicht. Geben oft Berlinen von Stuttgart nach ber Schweig? Das Bingeben ware nichts. Aber die Rudreife - that is the question. Da ware es fcon Binter ben Euch. Sabt Ihr deutsche Romodie und ein gutes Theater? Ach! und Deine holde Luife, welch ein Jubel follte bas werben! 3ch ginge von Balen =

res nach der Mettle, von da nach Zürich, und nun fämen erst die arabischen Wüsten. Doch wäre ich gern ein Paar Tage in Tübingen. In fünf Satansschritten bin ich ben Guch.

#### 31.

Genf, ben 28. Marg 1821.

Es ist ganz abscheulich dem lieben B. M. nicht zu antworten! Seit ich mit-meinem Werke fertig bin, weiß ich gar nicht mehr, was ich thue und schaffe. Ich wollte dieß und wollte das; als, zum Beyspiel, meine Memoiren an Dich in Briefen adressieren, dann an die Herzogin, dann an eine Pariserdame, die mir die sützesten Worte schreibt. Ich thue aber gar nichts, weil hundert Gedanken in meinem müßigen Ropse sich, wie Spsiphusseine, herauf und herabdrängen. Schade! denn seit zehn Iahren bin ich nicht so gesund und munter gewesen; diesen Winter noch luftiger als letzten Sommer, da wir beysammen waren. Die Herzogin schickt mis Deine Briefe. Ich bin ihr wirklich recht gut. Sie ist eine wahre und treue Freundin und gute Mutter.

Die Rleinen werden gewiß recht artig und wohlge= zogen werden.

Ein schwarzer Nebel bedt nun Italien und die verschiedenartigsten Gerüchte durchtreußen sich, wie Wirbelwinde im Ungewitter. Gestern sagten die Briefe, Aquila sey wieder eingenommen, und die Oestreicher hätten sich bis Fradfati zurückzogen, um über Terracina zu gehen. In Piesmont ist eine dritte Revolution ausgebrochen. Der Rriegsminister Rosa, ein derber Militär, hat sich an die Spise der Truppen gestellt, die in Alessander und Novara vereinigt sind. In Genuch hat sich das Bolk sur die Revolution erklärt. Savohen ist dem alten Könige treu und hat allen Berkehr mit Piemont abgeschnitten. In Frankreich ist alles in Gährung. Bey Hose seven die Ultra ihren häßlichen Triumph.

Gott gebe mir, was Du mir wünscheft: Fon = tenelles Leib und Geift. Run, Abieu 28. 28. Ich streichle Dich taufendmal. 32.

Genf, ben ar. April 1821.

Liebster W. B., ich prafentire Dir die Pfoten meines Herzens, und schreibe Dir noch wedelnd vor Freude über unsere schöne Reise. Die Herzogin hat auch unter dem geweihten Apfelbaum geseffen; aber leider waren, statt der Bluthen und Blatter, nur erst junge zarte Blattchen da. Es ist ganz wahr, daß mein Herz für sie blüht, und (um ohne Bild zu sprechen) ich mit jeder Stunde mich enger an sie und an Bepde angesesslete fühle.

Ich sehe nie Deinen See, ohne an Dich zu benten, oder diese oder jene Stanze von Deinem Gedichte lebendig in meinem Bruderherzen zu fußelen. In Lausanne sahe ich einen Sonnenuntergang, in allen Abstufungen von Roth, über die noch mit Schnee geputten Bergspitzen wandeln. Der wechselnde Wiederschein davon spiegelte sich auf dem Perlenteppich des Sees. Alle Ufer strahlten zusgleich von Grün, und alle Bäume dusteten. Es herrscht auch eine Fröhlichkeit im Bolke, die eines solchen Theaters würdig ist.

Es ist ganz allerliebst mit den benden Edlen zu reisen. Sie fühlen die Natur mit deutscher Seele, in der jeder ihrer harmonischen Rlänge, wie auf reingestimmten Saiten', wiedertont. Ich fühlte mich ben ihnen wie verdoppelt und verdreufacht. Ich war mehr als ein Ich.

Als wir gegen Genf fuhren, wandelte der große Montblanc, wie ein fchwerer Epflop, hinter der erften Bergreihe, ganz drollig mit Federn und einem kleinen hute geschmudt, den er auf der Toilette des himmels sich gewählt hatte. Der Tag war wie nufer fünfter May in Rolle.

Ich habe alle Stellen wiedergefunden, wo ich mit Dir war. Bu Rolle ruhte ich nach dem Effen in dem Zimmer, wo Du mich verließest. Du bestliegst den kleinen Char à banc und suhrst zu meinem Merger davon, ohne Dich umzusehen und auf alle die Lebewohl zu merken, die ich Dir vom Fenster zuwarf.

Abieu, Lieber! Gang Dein, wie unter dem Apfelbaume.

33.

Genf, ben 1. Juni 1821.

Kein Wort vom lieben Wau Wau! Kein Laut von ihm, als wenn die Wellen des Sees: Matthiffon! raufchen. Was treibst Du? Bist Du
verreist? Ich sehe alle Tage die Herzoge. Wie
sprechen oft von Dir. Neulich haben wir alle
Matthisson=Briese zusammengelesen. Sie hat sie
alle. Es ist alles lesbar für sie. Sie hält wirklich viel auf Dich und weiß unfre Freundschaft zu
schähen. Sie gehen in einigen Tagen auf einen
Monat nach Mornay, eine Stunde von Genf
hinter dem Berge, dann wahrscheinlich nach Schinz=
nach und dann Gott empsohlen! Der Herzog verliebte sich in Genf noch mehr, wie sie. Vielleicht
bringen sie den Winter hier zu.

Lieber! ich mochte Dir meine Etudes de l'Homme fenden, damit Du das Buch jemand gabeft, der mich nicht zu arg biffe. Denn da ich von Rant ganz nach herz und Geift spreche, werden mich die herren Professoren hinter ihren Pulten verkehern und in kritischen Flammen zu Afche brennen. Das

rum ich Dich bitte, ben diefem Auto ba Fe guge= gen gu fenn.

So eben ein Billet von der Herzogin, die mie fagt, daß sie Bucher nach Stuttgart expediet. Ein Exemplar meines Buchs fur Dich ist abgegangen. Wenn Du es fatt gelefen, so gib es jemand der es christlich rezensirt. Es findet, ganz gegen meine Hoffnung, viele Lefer. Die schönen Damen lefen sich Augen und Seele aus, um es zu begreifen. Die gelehrten Schnecken in ihrem harten Muschelzrode wissen bety neuer Metaphysik nur ihre Hörner zu zeigen.

Die Berzoge find mahre Engel für mich. Sie find wirklich recht gut. Was fie etwa Unvollfommenes haben, ift die Wirkung ihres Ranges. Wir alle werden gut durch das Anstofen an andere. Die Großen aber fühlen den Gegenstoß nicht, und werden hier und da in der Seele stumpf.

Bareft Du nicht nach Deinem Sachfen gelandsftraft, fo ware ich gewiß zu Dir nach Stutts gart in meinem fleinen Wagen gewallfahrtet. Uebrigens bin ich wieder in meine Bierzig oder Funfzig hinabgerutscht, wo mich der Anochenmann

nicht suchen wird. Ich lebe lustig und angenehm, aber doch sehr vernünftig im Essen, Trinken, Wandeln und Treiben mit Seel' und Leib. Rein Wein! (das Gegentheil von dem was so viele anzrathen) Wenig Fleisch! Reine Sorgen! So steht noch Alles wie vor drepfig Jahren. So auch mein Herz für Dich.

Die Herzogin hat mir eine kleine Gbition von Deinen Gebichten gegeben. Gine Auswahl nach meinem Herzen. Du kannst den andern Mat=thiffon besonders herausgeben. Abieu! Gruße, und sogar kuffe Luisen. Ich reiche Guch herzlich die Pfote.

#### 34.

Mornay, ben 19. Juli 1821.

Auch wie haben alle Wauwau, d. i. pudele treue Herzen für Dich. Wir wünschen Dich zu uns und lieben Dich. Unser Leben ist ganz idyle lisch. Ich wohne ordentlich mit dem Montblanc. Er sitt da an meinem Fenster ganz ruhig mit seie ner hohen Cour. Wir sprechen uns nur in ge-

wissen Stunden der Nacht. Wenn ich nicht schlafe, so öffne ich mein Fenster wenn kaum der Tag ansbricht. Da höre ich nur das erste Lied der Bögel, die Flötentöne der Amsel, die mit dem Grün der Bäume erwachen. Bald sind meine Augen ganz auf die oberste noch schwarze Spike der Berge gesheftet, wo das Leben die Ankunst der herrlichen Sonne verkünden soll. Da fängt das erste Licht sich zu regen an. Bald wird der Gipfel des Montblane weißlicht, bald steigen Aurorens Farben an diese oberste Stufe unserer Erde. Streisen von röthlichem Weiß erscheinen unter ihr. Die Welt erwacht behm Anblicke des Lichts: denn Licht soll unser Leben sehn.

Satte ich nicht bas Blatt wenden muffen, hatteft Du eine Johlle gehabt. Das Wenden bes Blatts hat manche Gebanten geftort.

Much die Herzoge idhulistren. Sie muffen's so in ihren untern Studden, die zum schonen Salon werden so bald man die Thur öffnet, wo Gottes grune Tapeten unter Obstbäumen bis über den Saleve sich ausdehnen. Die Herzogin, ohne es zu wissen, poetisiet. Sie suhlt alles Schone mit wars mem Bergen , und ift den Bergen , wie auch den guten Leuten hold.

Im schönen Nachbarshause wohnen zwey alte oder ältliche Töchterchen, die eine rund an Leib und Seele, gut wie alle runden Dinger, hat viel gelesen, und ist so liebenswürdig, daß sie mit jeder Stunde ein Jahr wegschwast. Die andere bleibt ihren Funfzigen getreu, aber gibt herrlichen Kaffee, und ist so gut, daß Liebe ihr auch ein Wörtchen sagt.

Der Bergog hat Freude an den Rindern, heilt in Gedanken das menfchliche Elend, ift liebenswürdig, allen Wiffenschaften getreu, fo wie allen guten Menfchen.

So wandeln wir, unter hohen Ruff: und Kaftas nienbäumen, ganz glüdlich im Angesichte aller Als pen, die uns alle Abende eine Repräsentation ihrer hohen dramatischen Künste geben, der wir mit Uns dacht bepwohnen.

Ich bin in Paris viel gelefen. Man schreibt mir alles Gute aus dieser großen Zauberstadt. Alle werde ich auch viel Boses zu erwarten haben, von da, wo die einen immer schwarz schreven, wenn die andern weiß zufen.

Lebe wohl, Befter! Grupe und fupe Deine Luife.

### 35.

Genf, ben 28. Muguft 1821.

Ich habe Deinen Brief im Obstgarten zu Mor = nan um vier Uhr Morgens erhalten. Die herzoge wollten so fruh nach bem St. Gervais=Bade ab= reifen.

Ich habe vor einigen Wochen eine Jahresgeschichte aus meinem Leben von London bekommen, nämlich meine Briefe an Johannes Müller aus Italien, geschrieben in den Jahren 1773 und 1774. Eine sonderbare Erscheinung! Gine Farrago von Liebesgeschichten, Philosophie, interessanten Bemerstungen aller Art, Empfindungen inniger Liebe zu Müller und Trembley und Freundschaftsplanen mit ihnen zu leben und zu sterben. Ich schrieb das male besser wie jest.

Ich bin bren Wochen in Mornan gewesen. Ewig Schade! daß Du nicht ben uns warft. Wie hatten wir gesubelt in dieser grande Collection de Montagnes, wie der kleine Kon ftantin auf dem

Saleve die Alpenkette nannte. Ich habe Die noch nicht gesagt, daß wir auf einer mit Ochsen bespannten Matrage den großen Saleve hinauferutschten. Je alter ich werde, je mehr liebe ich die Matur. Im Alter nur ift das herz für sie ganz fren.

Ich fchreibe Dir ben ber Morgentufte. Gben schrieen noch ein Paar Kaufe auf bem naben Baume. Der Strix sagte: Guten Tag! Ich lege bie Feber weg und gehe gu Bette. Abieu!

. Einlage von der Serzogin D. von D.

Mornay, ben 19. Juli 1821.

Lieber M., da site ich im hintern Stübchen, um Ihnen nach langer Beit einmal wieder zu schreiben. Mir gegenüber sit die Liebenswürdig- teit in Person, das heißt, unser Bonftetten und thut desgleichen. Ich möchte mit wenigen Worten Ihren Freund so charakteristen: Warme Liebe für alles Gute und Schöne von innen und das Ganze mit Geist und With überzogen.

Er unterbrach mich , um mir fein Blattchen an

Gie vorzulefen. Da habe it Ihnen einen unbegablbaren Brief berausgefchlagen. Mit ganger Seele bat der treuefte, liebevollfte Freund gefchrieben. fteben Sie, man fann nicht anziehender fcpreiben. Bol zehnmal im Tage wunscht er Sie ber. Unter den hoben Prachtgewolben der Rufbaume, die fo geheimnifvoll alles umschatten was fich ihnen nabet . nahme fich der Musbrud der Freundschaft und Begeifterung jum wenigften eben fo gut aus, wie unter ben blubenden Bweigen des Apfelbaums. Bier fchide ich Ihnen noch ein Feberchen, gefunden den 23. April unter bewußtem Baume ju Rolle, als Ihr Freund fo inniggut von Ihnen mit mir fprach. Sie haben boch fein lettes Bert (Etudes de l'Homme) erhalten? Berr von B. hat es für Sie von Genf mitgenommen. Es find vortreffliche Sachen barin. Das Tieffinnigfte und Abftrattefte ift mit einer Rlarbeit und Bestimmtheit vorgetragen, die man nicht genug bewundern fann, Ueberhaupt, welch eine berrliche Sprache!

Bu meiner größten Freude gedeift Bilhelm gang vortrefflich bey Fellenberg. Alles liebt und lobt ibn. Das Werk über hofwyl werben Sie erhalten haben. Daß Sie nach Deffau gehen, finde ich gang begreiflich. Ich umarme Luifen. Möge fie bie Eltern gefund antreffen! Leben Sie wohl und opfern Sie den Mufen!

₩.

36.

Rolle, ben ar. Dov. 1821.

Ich schreibe an eben der Stelle, wo wir so traulich schwaften, ale wir uns das lettemal saben. Dein Bild schimmert im Spiegel des Sees und Dein Name rauscht in den sansten Wellen, die das User füssen. Ich komme von Balepres über Laussanne beim schwnschen, wärmsten Früstingswetter, über die prächtigsten Straßen, so daß ich in zwey Stunden von Lausanne nach Rolle gefahren bin. Ich war gestern Abend ben den R\*\*\*, da habe ich Madame F\*\*\* wiedergesehen. Sie hat nicht eine Runzel, ihre Augen sind voll Berstand und Leben. Sie ist gewöhnlich ernst, aber wenn sie lächelt, und ihre weißen gagne und Grübchen erscheis nen, ist sie eine Rose. L\*\*\*\* Lochter ist eines der

schönsten Madden, die man sich wunschen möchte: gefällig, munter, angenehm. Alle lieben unsern Apfelbaum, den der Genius der Freundschaft weihte, und bewahren ihn heilig.

Das Baadtland wird immer mehr ein Paradies. Ueberall Berfchonerungen, neue Saufer, neue Un= lagen, und auch die Menfchen gehen verwarts.

Die Prinzen von Sachsen waren in Genf mit dem General von Bagdorf. Sie haben mich mit Liebe überhäuft. "Rommen Sie nur nach Drese den, wir wollen Ihnen zeigen, wie wir Sie lieben."

Die Bergoge find vermuthlich in Benedig. Ich hoffe einen Brief in Genf zu finden, von wo ich feit zwanzig Tagen abwefend bin.

Sabe ich Dir geschrieben, daß ich meine Briefe aus Italien an Muller der Brun schicke, um sie herauszugeben? Nach dem Urtheile aller, die sie gelesen haben, enthalten sie viel Interessantes. Wie ich Müller und Trembley liebte!

Das Wetter ift zu göttlich, um in der Stube zu figen. Auch verlangt mich wieder nach Genf. Es ift so schon im kleinen Wagen zu schweben. Ich bin so gesund wie der blaue himmel. Abieu!

37.

Senf, ben 6. Dec. 1821.

Lieber Matthiffon, ich empfange fo eben Deinen Brief. Die Brun befommt meine Briefe über Italien erft in der Mitte diefes Monats, fo daß noch alles ungethan ift. Da Du näher ben mir bift, fo fonnte ich Dir einen Artitel über Muller in Deine Borrede fchreiben. Ich wurde da meine Freundschafte = Meneide mit ihm felber fingen. Man fann fich taum einen Begriff von Muller machen, wie er war, ale ich ibn gu Schingnach gum erftenmal fabe. Gin fdones, frifches Madchengeficht mit rasirtem Ropfe, über welchem sich eine mächtige Ratheberrenperude wolbte, ein fleines Mannchen in eleftrifder Bewegung. In feiner Saltung war er ein Mittelbing zwifden einem altgelehrten Profeffor und einem Rnaben von zwolf Jahren. Geben konnte er nicht, nur hupfen. Wol fünf bis feche Jahre nachher, als er einmal in der Boiffiere gu Eron = din in bas Bimmer eintrat, fagte ibm ber alte ehr= würdige Weltmann: Tachez donc de marcher sans sautiller.

Julia id ia Spinjard mit ibm 3ua in mir imm mir Banis und Bauban, me 2 1. De agmer und gemmen Selt gelebe hatte. De Bore ben meit im mich uben ben tangenben Die be be ber imme fmil gefennen, Penide 1 1 Males Co ant fent Bellim eimbricum minne 3.8 m ber 2.3 befes bevergelehrte Mit um Diese Diellafte Wolinftieber emibrungen nere und im beiner Mallier's Befanntichaft. Die an in bie Grant vor une benfen auf. Gring bie bie ben ben bed biem gerifteren fun-De Meine a genen Borne in meinem Menfern gie ner wernt greit uns frieden Semid, ente Legene Bie neuten be Befellatet, um allein gu Com Bir feine in Gabebable Drimmern The State of State of States of the County was Bungen beimat ein ven Dudgiegeln hernnter, abstractions for measures security of a color secret. It is bind not on Rumitabelt anefabe. The Brand has finden mide milligen. Da man: - ... bu me einer fremit an felbes Grenen an, .. . Il greund jufare. Die feine gane lang genug febn würden, um die Professormähne wegzuwerfen. Nichts war auffallender, als der Kontrast `
zwischen Müllers äußerer und innerer Bilbung.

Ueber unfer Benfammenleben dente und fuhle ich, wie Du. Batte ich diefem hesperischen Movember = und Decemberhimmel getrauet, fo ware ich fcon ben Dir. Ich habe ofter als Du baran gedacht. Ich brachte den Winter ben Dir gu, und hatte meinen fleinen Dagen, das mare allerliebft. 3ch bin nun ein Jahr junger, ale da wir am Apfelbaum beteten und Quife will mich auch. Ihr trabbelt mir bende im Bergen. Weißt Du, daß das Ernft wird? Die Genfer find mir nun alles, mas fie feyn ton= nen. Gie find mir alle gut und mir ift fein Rofenblatt gekrummt. Aber warmes Freundschaftsgefühl mangelt mir jede Stunde. Wir haben fcon Jahre lang benfammen gelebt. Das geht prachtig. Ich batte große Rrende an einer neuen Belt, befonders am deutschen Theater, bas ich nicht fenne. fühle mich zur beutschen Ration bingezogen. Ihr fend liebend und es gibt auch ben Gud Berge, Strome, Malber, Geftrauche und Blumen groß und flein.

3d fam, ale ich in Schingnach mit ihm qu= fammentraf, eben von Paris und London, ich mit der eleganten und gelehrten Belt gelebt hatte. Du fannft denten, wie ich mich uber den tangenden Professor in der, immer Schief gefehrten, Perude luftig machte. Ich hatte fein Bellum cimbricum Als ich hörte, daß dieses hupergelehrte Bert aus biefer Deruden = Rofentnospe entfprungen fen, madte ich fogleich Müller's Befanntichaft. Da ging es wie eine Sonne vor uns bepben auf. Er batte in feinem Leben noch feinen gebilbeten jun= gen Weltmann gefeben. Ich war in meinem Meußern nicht übel. Er, fo bald ich mit ihm fprach, leuch= tete mir, wie ein Stern aus finfterm Bewolf, ent= gegen. Bir verließen die Gefellichaft, um allein gu Wir fliegen gu Sabsburge Trummern Da fam ein Plagregen. Es träufte von binauf. Mullers Perude wie von Dadziegeln berunter, fo daß er die Dahne abnehmen und ausschütteln mußte, da er bann wie ein Ramtschadale ausfahe. Ich konnte bas Lachen nicht mäßigen. Da manbelte ihn vor feiner Perude ein folches Grauen an, daß er jede Stunde gablte, bis feine Saare lang ge=

nug fenn wurden, um die Professormanne wegzuwersfen. Nichts war auffallender, als der Kontrast zwischen Mullers außerer und innerer Bilbung.

Ueber unfer Benfammenleben dente und fühle ich , wie Du. Satte ich diesem hesperifchen Movember : und Decemberhimmel getrauet, fo ware ich fcon ben Dir. Ich habe ofter als Du baran gebacht. Ich brachte den Winter ben Dir gu, und hatte meinen fleinen Bagen, das mare allerliebft. 3ch bin nun ein Jahr junger, ale da wir am Apfelbaum beteten und Zuife will mid auch. 36r frabbelt mir bende im Bergen. Weißt Du, daß das Ernft wird? Die Genfer find mir nun alles, was fie fenn tonnen. Gie find mir alle gut und mir ift fein Rofenblatt gefrummt. Aber warmes Freundschaftsgefühl mangelt mir jede Stunde. Bir haben fcon Jahre lang bepfammen gelebt. Das geht prächtig. Ich batte große Freude an einer neuen Belt, befonders am beutschen Theater, das ich nicht kenne. Ich fühle mich zur beutschen Ration bingezogen. fend liebend und es gibt auch ben Gud Berge, Strome, Balber, Geftrauche und Blumen groß und flein.

Rennst Du Mullers und Seinfes Briefe an Gleim? Bortrefflich!

Lettlich traf der katholischgewordene Saller einen Bauern auf der Strafe an: "Ru Sans! was gibt's Neues in Bern?" — Mit viel. Sie fagen, der Papft hatte es Hurenkind überchommen."

Nun, Abieu! Soll ich denn wirklich anspannen laffen? Mein Herz ist es schon. Abieu! Ihr Bende!

38.

Genf, ben 22. Febr. 1822.

Ich weiß nicht ob ich schreiben kann. Ich bin noch etwas schwach von einem Ratarthfieber und zwey Gichtanfallen, die mich wol funf Wochen gesfangen hielten.

Wir bende trauern um die gute Herzogin Wilshelm, die fo aufrichtig uns wohl wollte und an unferm Bruderbunde so warmen Antheil nahm. Sie war so weich, so gerührt, als sie von mir Absschied nahm, daß ich dachte, sie ahne mich nie wiederzusehen, obgleich sie vom Wiederfommen im Frühjahre sprach. So werde ich auch nie den Abs

fchied von der Stael vergeffen, die ich ebenfalls nie wiederfahe, ob fie fcon fagte, wir würden in wenigen Monaten zu Roppet wieder zusammenstreffen.

Ich bin nicht aufgelegt jum Schreiben. Doch geht meine Gesundheit vorwärts und ich fahre täg= lich in diesem herrlichen Februar herum. himmel und See sind voll Pracht und haben eine Früh- lingsahnung. Der Jura, ganz mit Schnee bedeckt, entfaltet romantische Formen. Biswellen spielen weiße leichte Wolken um den Montblanc. Ach! die Natur ist so schön, und sie bleibt dem Menschen in allen Zeiten getreu, wie ich Dir!

39.

Genf, ben 4. April 1822.

Luifens Brief ift gar zu fcon, gar zu versführerifch. Ich bin gang in ihrem Nepe gefangen. Sie hat meinen schonen Traum zur Birklichkeit aufgeruttelt.

Ich habe nun auch Deinen liebenewürdigen Spion gesprochen und über Stuttgart ausgefragt.

Michts kann mich abhalten zu Guch zu geben, als meine Gesundheit. Diese ist, wie Du sie gesehen haft. Aber die bosen Leute sagen, es ware so ein Damon, den man Alter nennt, der den Reisenden oft bose Streiche spiele: doch, daran glaube ich nicht.

Schon bin ich mit dem gewaltigen Projekt bes schäftigt und laffe meinen Wagen für die Polarreise' einrichten. Bielleicht schiede ich einen Koffer jest entbehrlicher Sachen voraus. In Valepres und Bern halte ich mich auf. Ich denke Genf im May zu verlaffen, und, wenn alles gut geht, in der Mitte des Junius in Zurich zu seyn. Je näher meine Abreise, je bestimmter kann ich Dir schreiben.

In Stuttgart will ich mich mit ben beften beutschen Buchern neuerer Beit befannt machen und vielleicht eine kleine Bibliothek faufen.

S\*\*\*, einer der erften Denter und Berfaffer der beften Reife durch England, fcbrieb mir von Paris fein Glaubenebetenntnif über den Buftand des jegigen Frankreiche, das ich Dir mittheife:

"Il n'existe ici aucun des élémens d'un gouvernement constitutionnel; la tendance naturelle des

hommes et des choses est l'arbitraire pur et simple, pourvu que ce soit un arbitraire glorieux, c'està-dire, théâtral. On lui passera sans difficulté d'être dur, injuste envers les particuliers, vexatoire et prodigue. Le parti en pouvoir à présent veut, non pas l'ancien régime, dont le retour est impossible, mais Bonaparte en robe de chambre et en bonnet de nuit, tandis que l'autre le veut à cheval l'épée à la main. Voilà toute la différence. Il y a si peu de véritables libéraux, qu'il ne vaut pas la peine d'en parler. Si vous me demandez, ce qu'il adviendra de tout ceci, je vous dirai: Point de révolution par le peuple, tout au plus par l'armée; mais que l'arbitraire est inévitable, qu'il est de plus sans remède tant que la France sera une masse décousue sans aucun point de réunion, sans organisation départementale, dépendant pour tout du ministère, une population de paupers, qui tend la main de toute part au gouvernement, prête à se donner pour la plus petite place. Le seul remède serait une industrie active, éclairée, l'accumulation de grands capitaux dans la classe moyenne, qui alimenterait la classe inférieure et

les lierait entr'elles, des richesses commerciales qui feraient mépriser les places, enfin l'éducation qui donne l'indépendance et la fortune. Tant que l'on n'abolira pas les Chambres (et l'on ne le fera pas parce que c'est un théâtre) ce sera un organe précieux pour l'opinion publique lors qu'il y en aura. En attendant, je vous dirai franchement, que je préfère le Bonaparte en bonnet de nuit au Bonaparte l'épée à la main; on est plus tranquille et puis on peut s'en moquer, ce qu'on fâit à coeur joye."

#### 40.

Rolle, ben 28. Map. 1822.

Liebe, beste Luise, haben Sie nie von der Fata Morgana gelesen? Gine schöne Luise, die man in Gedanken umarmt, und die gleich einer Abendwolke verschwindet. So mit meiner großen Reise. Ich war etwas unpässich. Da ftieg die Ferne wie eine himmelhohe Leiter empor, wo ich hinaufklettern follte. Ich konnte mich nicht entschließen jest zu reisen. Doch habe ich die Aus-

führung meines ichonen Plans keineswegs aufgegeben. Ich überlaffe mich meinen Empfindungen und meinem Gefundheitsgefühl. Das liebe Stuttgart, mein Restichen neben Guch; wie mich dieß alles umtanat, wie suße Teufelchen den heiligen Anton! Wie wir da mit einander gelesen und aus dem Quell der Bergangenheit und neue Jugend getrunken hatten, Arm in Arm wie unter dem Apfelbaum!

Id habe die Fahrt nach Rolle gemacht, um meine locomotiven Rrafte zu prufen. Ich will trachten mit Simond eine Reife bis Burich ober Schaffhaufen einzurichten. Bin ich einmal ba, fo ift ber Sprung leichter. Ihr feht mein Berg ift in voller Bewegung. Es fist ichon im Bagen und fogar in meinem Stubchen neben den Freunden. 3ch bin in einer wunderbaren Gemuthelage; in beftanbis gem Difvergnugen nichts ju thun. Bill ich lefen , fo fteigen mir bundert Bedanten auf , bie ich ausarbeiten möchte. 3ch muß wieder benten. Bin ich noch lange in diefem Treiben, fo gebe ich aus Bergweiflung gu Gud, um meine gange Seele wiebergufinden. Die Bewohnheit bes Selbsidentens reift die Gebanten aus jeder fremden Babn. Dich bäucht ich wurde eher ein episches Gebicht schreiben, als mich wieder in fremde Gebanten fcmiegen.

Abieu! Ihr Lieben, Beften! Die Ihr nur eins fend in meinem Bergen. Ihr fend die wahre Kan= tifche Ginheit.

#### 41.

#### Senf, ben 15. Juni 1822.

Du liebe Eva! Bu fchones Teufelchen! Du liebes Paradies! Deine zierlichen glatten Linien, aus Berg und Beift gefloffen, haben meine gange Seele aufgerüttelt. Bare bie Sige bier nicht gum Erfliden, und ware mein Pferd niche frant, ich batte geradezu in den fußen Apfel gebiffen. Aber nun bin ich noch hier zwischen Ja und Dein hangend und fcmankend. Dun gur Bernunft! 3ch wollte mit Simond nach Bern reifen. Er aber erftidt, und, was noch arger ift, er beirathet. Jedoch nach Bern wenigstens will ich, fo bald mein Pferd wieder gefund und der zu ichone himmel wieder gur gewöhnlichen Barme getommen ift. Simon b fagt, er fen niemals in Amerifa fo unerträglich von der Sige gedrückt worden, als in diesen Tagen zu Genf. Ich will und kann keinen Entschluß fassen, als in Bern. Also, liebe Beyde, ich habe meinem schönen Traume gar nicht entsagt. Doch meine Gessundheit geht allem vor. Nichts aber wäre im Stande mich so paradiesisch zu verführen, als wenn Ihr beyde wirklich eine Schweizerreise machen wolltet und ich mit Euch. Es ist doch eine herrliche Sache um Freundschaft und Liebe! M. kennt beyde. Denken Sie daher nur, beste Luise, wie er sich sehnen mag, zwischen und zu schweben, um dieser himmelsblumen ätherischen Duft in vollen Jügen einzuathmen!

Miso Mbien, liebe Bende, in eine und in brep vereinigt!

# 42.

Moubon, ben 18. Juli 1822.

Mun, liebe Bergenebende, gehte auf Stutt= gart. In Bern hoffe ich von Guch einen Brief gu finden, Antwort auf meinen letten aus Genf. Der wird mich entscheiden. In Laufanne war ich ben ber guten Frau von Rloft, die Guch freundlich gruft. Gestern Morgen erstieg ich ben Jorat, ben ich seit brenfig ober vierzig Jahren nicht gesehen hatte. Du kanust Dir kaum vorstellen, wie sich in der Schweiz alles verschönert und verbessert. Abieu! Es ist angespannt. Ich esse in Paperne zu Mittag.

#### Paperne.

Wie alles schön und üppig grünt, so weit das Auge reicht, und welcher Wohlstand und welches Wohlstand und welches Wohlsen überall! Man sieht kein schlechtes Haus, aber manche niedliche Wohnung. Chapuis verefehlte den Weg und wir wären in Labyrinthen verlozen gewesen, hätten wir nicht ein Bauernhaus gefunden, wo man uns zurechtwies. Ich fühle mit wahrem Vergnügen, daß mir die Reise mehr wohl als übel bekommt. Alles scheint mir leichter, je weister ich vorwärts gehe.

Montag tommt die große physitalische Gesellschaft oller Kantone in Bern zusammen. Ich freue mich biese Musterstüde von zwen und zwanzig Republiten zu sehen. heute ist in Langenthal eine Berfammlung von Militarpersonen aus der ganzen Schweiz,

um fich tennen gu lernen. Die Rantone nagern fich einander immer mehr und mehr.

Ich habe statt eines Kellners eine sechzehnfährige Emmenthalerin, so ganz Ratur, daß ich Stunden lang mit ihr schwagen möchte. Sie ist auf der Luzernergranze zu Hause. Ich fragte sie, ob die Emmenthaler gut mit den Ratholischen ständen? "Es kommt ja ziemkich in eis", war die Ant= wort, "die Katholischen hei schönere Kilchen, das Uebrige ist schier einerlen." In \*\*\*\* ist keine Natur, als da, wo Fisch und Vogel hausen.

Adieu, Ihr lieben Bepbe! Ich freue mich bey Ench zu fenn. Wo Liebe und Freundschaft mohnen, nur da ift Natur für den wahren Menschen.

# 43.

Bern, ben ar. Juli 1822.

Seftern tam endlich der zierliche Luifenbrief, als ein schöner Bote der Reise. Aber das alles muß schneller geben und wo möglich mußt Ihr plöglich abreisen. Erst im September nach Stuttgart zu kommen, wäre zu spät für mich, da ich vor dem Winter wieder nach Hause möchte. Ich verweile

endes noch vierzehn Tage hier, wo ich mich gang wohl befinde, ober in der Nahe. Ich erwarte Si= mond, um in die Gefellschaft ber Naturgrubler zu geben. Es waren gestern etwa sechzig ihrer Mitzglieder im Casino vereinigt.

Im Städtchen Brieg in Ballis find hundert Befuiten, Die bald ben gangen Ranton wie Paraquay beherrichen werden. Der \*\*\*, ber einzige Belehrte im Lande, fagte mir, er burfte nicht ein Buch, fogar über Mineralogie, halten, weil barin wohl etwas gegen die Sundfluth vorkommen mochte. So bald man ein Buch entbedt, wird es über bie Granze geworfen. Die Jesuiten find fo frech , baf fie in einer Schrift haben bruden laffen: Si la Diète osait . . . La Diète, leur Souverain, oser! Giner wollte die Worte rugen, aber es half nichts. Mlle Rnaben , die Zalente zeigen , muffen fich ben Jefuiten ergeben, ober fie werben ohne Untersuchung meggejagt. Gin Schuler in ber Philosophie hatte fich mit einem Rameraben gefchlagen. Er wurde an einen Pfahl gebunden und empfing öffentlich funfzig Siebe, von denen er todtfrant murde. Go fteht es mit der Erziehung in Ballis.

Es ziehen fich Molten überall am Horizonte zufammen gegen alles Gedankenlicht. Das fühle ich, bas fühlen alle Benkende.

Die hiesige Regierung aber thut viel Gutes und schreitet vorwärts. Die Straßen besonders sind von einer unglaublichen Schönheit. Man fährt nicht mehr, man schwebt über Thal und Berg. Winn mich Papa und Mama wieder machen wollten, ich möchte gern noch achtzig Jahre auf diesem Planeten weisen, um zu sehen wie es geht. Denn wir siesehen im vierten Aft eines großen Dramas. Whß reiset bald ab und Du sindest ihn nicht. Also ich warte.

#### 44.

## Bern, ben 8. Auguft 1822.

Schon längst habe ich Deinen bosen Brief erz halten und doch nicht alles aufgegeben. Ich stede noch immer in Bern, wo die Natur so herrlich und so anders glänzt, wie in Genf. Hier ist alles idhllisch schön, an unserm See ist alles prächtig. Montag gehe ich nach Solothurn in die große Musikgesellschaft, wo Du mit mir hättest hinkom-

men konnen, wenn Du nicht fteden geblieben warft. Dente Dir brephundert Tonfunftler und Stimmen und zwey und zwanzig Republifen, bie nur Gine Seele haben. 3d freue mich diefen fonderbaren Berein gu feben und gu boren. Bin ich von Co: lothurn gurud, bann erft ftebe ich am Scheibe= wege. 3ch verführe mich felbft mit einer Reife nach Marau, von ba vielleicht mache ich ben Sprung nach Schaffhaufen und - Stuttgart, um mit Gud wiebergutommen, wenn 3hr nicht gu fruh reifet. Ich habe bas Bergnugen gehabt ben guten Bergog Bilbelm in Bern angutreffen. In acht Zagen hat er zweb Reifen nach Sofwhl gemacht. Meine Rinder find noch bier. Adieu! Ich bin gar nicht gelaunt Guch zu fchreiben. Ich glaube ich haffe Guch ein wenig, daß Ihr mich nicht abholt und fanft mit Guch zwingt.

### 45.

Marau, ben 14. Auguft 1822.

Da bin ich am Rubifon. Jacta est alea. Morgen nach Burich, übermorgen nach Schaff= haufen und fo weiter nach Tubingen. Komm mir dahin entgegen. Dann nach dem lieben Stutt= gart. Welch einen unendlichen Jubel wird das geben, bey Dir, bey Euch! Mein Gott, wie ift die Schweiz fo schon!

Du forgft bann für meine Rudreife! Lebe wohl! Auf Wiederfehn!

### 46.

# Un Friederife Brun.

Stuttgart! aber bente in Stuttgart ben Matthiffon feit vorgestern den 25. August 1822.

Ich wollte Dir eben einen langen schönen Brief schreiben, aber siehe! ba tam Botschaft von der Röznigin, die so gütig war sich meiner zu erinnern und mich in einer Stunde sprechen will, so daß ich wernig Zeit habe vor der vorgeschriebenen Stunde. Du haft meinen Brief aus Bern. Bon Bern nach Narau. Das Nargau ift unstreitig das merkwürdigste Ländchen der Schweiz. Da muß man sehen was Frepheit vermag. Die Nargauer waren, wie die Amerikaner von England, zu einer größeren

Rrepheit durch Bern gebilbet. Dann nach Bus rich, wo ich den lieben, noch immer thatfraftigen Füßli fabe. Bon ba nach Schaffhaufen. Sier fabe ich Müllers Schwester, eine ungludliche Bittme, die einen hoffnungevollen Sohn von vier und zwanzig Jahren ploglich verlor. Bon da ben Sprung gemacht über die Grangen der Schweig. Die Reise that mir eher wohl als übel. Ich faß da in meinem fleinen Bagen, von Buchern umgeben, erschauend bas neue Land, bie neuen Sitten, Die neue Bauart, die guten Menschen, magnetisch angezogen von Matthiffons Liebe und der Freude ibn in feiner Berrlichkeit ju feben, bas ift, an der Seite feiner eben fo fconen als vortrefflichen Frau. 3ch fand M. beym Thore mir entgegenfahrend. Wie fie bende mich herzten! Seine Wohnung ift elegant, glangend von Reinlichkeit, alle Meubles neu und gefchmadvoll. Man fieht die treffliche Frau in Allem. Sie ift ein Ideal, gang wie er fie hatte munschen tonnen, oder vielmehr er hatte fie nie fo volltommen gedichtet.

Ich schlafe in einem grünen Rabinettchen, habe baneben eine fcone Stube, bann einen Salon,

neben Matthissons Arbeitszimmer, bann ihr Schlafgemach, also fünf Zimmer neben einander, jedes hell und freundlich. Alles ein Werk der holz den, bescheidenen Grazie. Mt. selbst kam mir junger vor als vor zwey Jahren. Seligseyn ist ein herrliches Elixir, das man sich oft recht gut kompozniren könnte.

### Abende um 6 Uhr.

Die M. führte mich zur Oberhosmeisterin von Seckendorff, mit der ich in den Palast ging, wo mich der König und die Königin recht herzlich empfingen. Ein runder Tisch stand vor dem Kaenape wo die Königin saß, ich dem Könige gegene über. Drey Biertelstunden flogen mir höchst angenehm vorbey. Wir schwahten, beynahe traulich, von hundert Dingen; von der Schweiz, von Genf, von Italien, von der jezigen Politik, von meiner Reise, von Matthisson. Die kleinen Prinzessinen waren da. Ich stand zuerst auf und Du kannst Die nicht vorkellen mit welcher Güte sie mir sageten, sie wären froh mich zu schen und ich möchte dech bald wiederkommen. Der König ist ein hoche

denkender, vortrefflicher, auch liebendwürdiger Mann. Dachten alle Großen der Erde fo hoch wie diefer Konig, so waren alle Bolker glüdlich.

Dienftag.

Am Abend benm ruffifden Gefandten von Bentendorf in zahlreicher Gefellschaft. Da schwafte ich viel, von Boltaire an, den ich in meinem Jünglingsalter kannte, bis auf die Stael, die meinen Abend verschönerte.

Sonderbar genug, daß ich im ganzen Burtemberg kein Bort von Politik und Constitution gehört habe, da in Frankreich jede Wirthsmagd davon spricht. Reine Menschenklasse in diesem Reiche hat mich einen Laut von dieser Erscheinung hören lassen. Ich glaube man könnte so ein Ding wie eine Constitution abschaffen, ohne daß sich andere als Gelehrte darum bekummerten.

Ich bin gestern ben Daneder gewesen. 3ch glaubte mich in Italien und suchte Dich in allen Eden. Daneder war so gut mit mir. Er sagte mir feine innersten Gedanten. Seit bren Jahren beschäftigt ihn ein Christusbild, das feine ganze

Seele beherricht. Er erzählte mir vieles von Frauen. von Rindern, die bem Anschaun des Bildes fo tief gerührt maren , mas ihm große Freude machte. 36 butete mich wohl ihm zu fagen, daß fie auch vor dem schlechtesten Marienbilde weinen, wie vielleicht die Megnptier bor ihren Sunde = und Bogelfopfen. Mir-ift das Jefusbild (das die Raiferin Mutter fur Petersburg bestellt hat) nicht auffallend. 3ch haffe ordentlich die allegorischen Bilder, und Refusgott ift mir fcon ju metaphpfifch für ein Bilb. Sehr fcon tann es nicht fenn, wegen ber groben Befleidung. Fleischlich fcon wie Upoll ober Bebe barf es nicht fenn. Die Berren aus dem Olymp find fcon weil fie idealifirte Menfchen find; aber ein Gottmenfch fommt mir fo abenteuerlich vor, als ein Anubis mit bem Sundefonfe. Der Sund ift dem Menfchen naber, ale unfer große Gott. Da= neder ergablte mir, als ich ihm fagte, es mare etwas in der Unterlippe vom Apoll, er hatte biefen wie einen Berführer aus feinem Studium jagen muffen. Mir tommt fein Jefus vor wie ein fconer Landprediger. Dur Michel Ungelo bat unfere Salbgotter in feinem Mofes getroffen. Aber gang

Michel Angelo ift Daneder in Schillers Bufte. Fleisch, Leben und Wahrheit sind in seinen Buften wie bey keinem. Es ist kein Tod in seinem Marmor, selbst in den Augen nicht, und es herrscht eine deutsche Ehrlichkeit in seinen Porträten, die bey der strengen Wahrheit bleibt, aber sie auch ganz erreicht. Daneder hat mir Abgusse von einem Paar Bildern aus der Akropolis gezeigt. Canova sagte ihm: "Alle unsere Marmorbilder, selbst Lao-koon und Apoll sind Kopien, nur diese sind Originale." Wie man auf Lord Elgin, der diese Wunder rettete, geschimpft hat, da er doch den größten Dank verdient! Wo wären sie ohne ihn?

Abien! Ich werde den 5. September abreisen. Die Matthisson's gehen mit einer Freundin über Ulm und Lindau. Ich verfolge meinen geraden Weg nach Schaffhausen. Ich bin lieber allein, um recht auszuruhen und alle meine Bequemlichkeiten zu haben. So hoffe ich wohlbehalten die Heimreise zu machen.

Matthiffon ist fehr glücklich. Ich kenne auf Erden keine bessere Frau wie die feine. Sie ift lies benswürdig in allen Berhälmiffen.

47.

Bern, ben 8. Off. 1822.

Liebe Bende, da bin ich noch bis Morgen. Du haft mich einst in Bern gerettet und jest, nach fünf und dreyfig Jahren, mit Bern völlig wieder versöhnt. Die schone Natur halt mich hier sanft umschlungen und viele gute Menschen kommen mir wohlwollend entgegen. So start ist das Zepter der Freundschaft. Ich liebe Elfenau, noch mehr aber die Elfenkönigin. Sehr oft habe ich den Schultheiß von Mülinen gesehen, der die ganze Geschichte des Mittelalters kennt. Ach! Ihr bene den Guten! Ich bin Euch auf den Schwingen der Gedanken nachgestogen über See und Land und habe den schönen, gunstigen Himmel gesegnet. Wie Euch hier alle vermissen!

Der König von Preufen ift, wie Du wissen wirft, burch die Schweiz gereist. Er hat dem Schultheiß von Wattewyl gesagt: Die Schweiz solle nur ganz ruhig seyn; die heilige Allianz wolle sie unversehrt lassen. Diese Bersicherung wird auch Dir lieb seyn, denn mein Baterland ist sa auch das

Deine. Mun Abieu! Dief Blatt ift das erfte, dasich nach unfrer Trennung wieder berühre. Kaum weiß ich noch, wie man schreibt, wohl aber wie man liebt.

Grufe überall wie fich's gebührt, befonders Sartmann und Saug.

#### 48.

Genf, ben 20. Dft. 1822.

Aber denke doch, lieber Bauwau, was mir wiederfahren ist! Denke, ich bin wirklich in Stutt= gart gewesen, und siehe! da waren zwen Bau= wau anstatt einem. Da hat sich mein Liebesver= mögen verdoppelt und nun leben zwen Matthis= son in meinem Herzen. Zwen Wauwauchen, eins aber weit schöner als das andere. Das sind doch allerliebste Bunderdinge, die in der magischen Laterne des Lebens erscheinen! Ist das nicht schön? Und dann als ich sie wirklich verlassen hatte, siehe! da waren sie Beyde in Bern neben mir, waren da geliebt, gesucht, geschäft, verehrt von Allen. Aber da verschwanden sie plöglich. Ach! das war

traurig. Co geht es ben Guten, ben Liebenden in ber Belt!

Nun meine Strophe zu Ende ift, will ich Die zu Fuße sagen, daß ich seit seche Tagen wieder hier bin. Ich habe mit Noth unsere guten Freunde in Bern verlassen. Die gingen auseinander als Ihr nicht mehr da waret. Wir hätten nach und nach einen recht harmonischen Zirkel gebildet. Während Eurer Heimreise habe ich jeden Morgen den Himmel um schönes Wetter für Euch gebeten, und Du wirft, wie Apoll, sonnenbekränzt in Stuttgart eingezogen seyn. Das war mein Werk!

Ich fuhr in meinem mobilen Baterlande, bem Pleinen Bagen, über Freyburg, wo die Gaffen so wunderbar felsan klettern, und halebrechend über die steilen Bande schauen. Dieser babylonische Ranton, wo in derselben Stadt die Menschen einanz der nicht verstehen, gewährt einen ganz besondern Anblid. Nur im Freyburgischen sieht man das große Amphitheater der Alpen in regelmäßig wachz senden Stufen zum himmel emporsteigen.

Ich übernachtete ben ber Grafin von Affry, eine Stunde hinter Fregburg. Man hatte mir

in der Stadt einen fconen Zag veranftaltet. follte mir alles Sebenswerthe gezeigt werden. erichien ploblich in der Racht der Damon Gicht ge= nannt. Das Schreckliche, auf fremdem Boden frant zu werden, ergriff mich und am Morgen fuhr ich nach Moudon und langte, gottlob! erträglich ge= fund in Genf an. Du bofer Mann haft Deiner Gefährtin ben Unblid bes fconen Sees mit allen Prachtufern gestohlen. Sie hat den romantischen, nicht ben prächtigen Theil ber Schweiz gefehen. Alfo Anno 1823 mußt Du Deine Schuld bezahlen. Um fo mehr, da in drey Monaten ein Dampffchiff in vier Stunden nach Laufanne, fchnell wie der Waffergott, auf dem Spiegel bes Sees galoppiren wird. Das Schiff wird wirtlich in Genf erbaut. Der Unternehmer ift ein Amerifaner Damens Church. So daß man in Laufanne zu Mittag effen und am Abend wieder nad Genf fliegen fann. eine toftliche Simmelfahrt über die Perlen Deines Sees an den hohen Gebilden des Montblancs vor= über!

49.

Balepres, ben 20. Dov. 1822.

Ich habe beine drey Briefe zu beantworten. Da kannst Du stolz seyn, ich aber demuthig. Seit drey Wochen habe ich keine Linie geschrieben. Es ist abscheulich, wie geschwind man einrostet. Nulla dies sine linea, ist ein göttlicher Spruch. Nun zur Sache!

Ich habe eben an den Professor Pictet geschries ben, der mit herrn Church bekannt ift. Dieser Church ist ein liebenswürdiger, reicher und gelehreter Mann, der schon sieben Dampsschiffe auf seine Rosten gebaut hat. Das Genfer-Schiff kostet achte zigtausend Livres und ist fünf und siedzig Fuß lang. Herr Pictet wird ihn bitten an dich zu schreiben. Auch das Genfer-Boot unternimmt herr Church auf eigene Rosten. Du kannst gewiß sen, daß ihm der Antrag deines (jest unsers) lieben Königs angenehm senn wird. Ift er in Genf, wird er Dir Nachricht geben und sich mit Jemand von der Regierung in Berührung setzen. Las nur an herrn Pictet oder an mich einen authentischen, offiziellen

Antrag schicken, um alsobald and Werk gehen zu konnen. Das erste, was herr Church thun wird, ist in England die Maschine zu bestellen. hiernächst muß er nach dem Bodensee gehen, um, an Ort und Stelle, die User und Tiesen zu untersuchen, auch bestimmt vorher wissen, ob er zu gehöriger Zeit die nöthige Zahl von tüchtigen Arbeitern zusammenbringen kann. Er begehrt kein Privilegium; seht aber selbst die Preise sest, wenn er alles auf eigene Rossen volldringt. Die Regierung kann ihn mit Brennmaterialien begünstigen. Das Genfer=Schiff soll in vier Monaten sertig sehn. Bermuthlich wurde das Mürtemberger=Schiff nicht mehr Zeit brauschen und könnte also im April fertig werden.

Balepres hat boch eine köftliche Lage! Wie herrlich diefen Abend alle Alpen vom Montblanc bis zu den Appenzeller = Bergen, eine große Schöspfung, hingedehnt am höchsten Horizoute glänzen, und der junge Mond, wie er so freundlich am himmel schwimmt! Abieu, lieben Beyde! Du bift gar zu glücklich mit beinem Luischen. Es gewährt mir einen eigenen Genuß, in Gure Zimmer hinseinzusehen, und überall herumzuguden. Da sieht

der runde Tisch, wo Ihr effet und mich wieder herbeywünscht, und da das Büreau, wo Ihr mir schreibt!

50.

Genf, ben 28. Dov. 1822.

Sier die Antwort von Church auf das Begeh: ren des Ronigs. Er fagt, er tonne fich an bas Unternehmen, nach naberer Erfundigung, für eigene Rechnung nicht wagen, ohne die Bewilligung aller übrigen Souveraine bes Bodenfees. Uebernimmt aber die Regierung von Burtemberg bas Boot, fo find alle Sinderniffe gehoben; denn ich zweifle febr, daß femand es magen wurde, noch ein amebtes Dampfichiff auf dem Bodenfee gu bauen, und in diesem Falle konnte ber Bewinn fehr bedeutend wer-Die leichtere Schiffahrt murbe bald allen Sandel in Friedrichshafen vereinigen. Regierung von Burtemberg murbe fich bann auch darüber ju erflaren haben, welchem Sauptge= brauche fie das Boot bestimmt miffen wolle. glaube ein Baarenboot und ein Patetboot haben

nicht gang die nämliche Ronftruftion. Man fonnte auch vielleicht ein Mittelbing zwischen benden erbauen. Ich muß bemerten, daß in Franfreid, alle von Beren Church nicht erbaute Dampfichiffe fehlgefchlagen haben. Muf der Garonne hat er deren fieben. Schon ale er fein erftes unternahm, prophegente man ihm großen Berluft oder völligen Ruin. Diefe fcnellere Rommunifation verhundertfacht Sanbel und Banbel. Church wird auch in Italien und ju Lyon anliche Fahrzeuge bauen. Er-ift fcon barüber mit ben Regierungen in Unterhand= luna. Run, fiehe! wie die Belt vorwarts geht. In Amerita bauet man auf den großen Baffern teine Bruden mehr. Gie toften viel, fcaben in Rriegszeiten, und bemmen bisweilen die Schiff-Man hat Boote mit Pferden und Radern. Church baut eine folche fliegende Brude auf der Dordogne. Der Devis einer Brude mar fieben Millionen Livres. Das Boot fostet nur 130,000 Livres und thut eben ben Dienft. Gin Land ohne Bruden bat eine gang andere Phyfiognomie, als eine mit Bruden. Church fagt, die Rriegemarine muffe Dampfmaschinen auf ben Ruften haben.

Amerita haben fie eine Dampfmafchine auf einer Fregatte, die ben ftillem Wetter eine Flotte gu Grunde richten könnte, weil fich so ein Fahrzeug ftele len tann wie es will und ein Schiff nach dem andern in den Grund bohrt, da es felbft unverleglich ift.

Herr Pictet hat mir das Blatt feines Journals gegeben, wo Church von feinem Dampfboot handelt. Ich lege das Elutt ben.

Run will ich mich an den Brief fur ben guten Konig machen, ben ich aus vollem Sergen liebe und hochschäte. Abieu, Du Lieber!

#### 51.

Genf, ben 29. Rov. 1822.

Ich fende Dir das Beytommende gu, damit Du alles an unfern verehrten König abgeben tonnest. Roffi ist so gutig gewesen, mir vier Broschüren zu geben, die er zwar nicht entbehren tann, die aber drey bis vier Monate benuft werden tonnen. Ich hatte meinen Brief schon fertig, als ich
mich an die Pensees sur le bien public erinnerte,
um ein Exemplar davon nur brofchiet einzulegen.

Ich bin nun wieder an der Arbeit. Diese Arebeit ift die Frucht meiner häuslichen Einsamkeit. Schon fing ich an mich an das dolce far niente zu gewöhnen, und überdem bekam das Nichtsthun meiner Gesundheit gar nicht übel. Da hieß es: Schreib' oder stirb! und nun war ich plöglich wiesder im alten Gleise des Denkens und der Thättigkeit.

Es findet fich, daß Maurofordato, der Prafident der Bellenen, mein guter Befannter ift. Er war oft ben mir und ift ein äußerst gebildeter und geistreicher Mann, febr gelehrt in der orienta- lischen Literatur und auch der französischen Sprache vollfommen mächtig.

52.

Genf, ben 12. Des. 1822.

Der Ueberbringer ift herr Fabri, einer bet beliebteften und angefehenften Manner im Pays de Gex. Er ift geiftreich, ein vortrefflicher Agronom und Politifer. Er wunfcht herrn hartmanns und Deine Befanntschaft zu machen, um über bie neuen landwirthschaftlichen Anstalten in Burtemberg belehrt zu werben.

Ich habe die Maschine des Dampsschiffes gesehen. Sie wiegt funfzig tausend Pfund. Roch habe ich nicht alles begriffen. Man hat eilf fremde Arbeister kommen lassen. Es ist eine Freude zu sehen, wie die Menschen Holz und Sifen formen, so leicht, wie wir Gedanken schnikeln. Das Flügelschiff wird dem ganzen Lande neues Leben geben. Church, der mir immer lieber wird, läßt seine Familie kommen.

Die Welt wächst mir über den Ropf. Wir haben eine bunte Schaar von Fremden, die unfern gefellschaftlichen Birteln unglaubliches Interesse gesten. Auf dem letten Balle gahlte man funfzehn Mationen. Konnte ich mich an alles erinnern was ich in Gesellschaft hore, ich ware ein gelehrter Mann.

Es halt sich jest auch eine fpanische Familie hier auf. Man fagt die schönen Spanierinnen verzeinigen Burde mit Munterfeit, Lebendigkeit mit Ernft, Luftigkeit mit Stolz. Sollte einmal ein Herz in diese Rege fallen, es ware verloren.

Das Dampsichiff wird alles revolutioniren. Laufanne und Genf werden nur eine Stadt ausmachen. Der Rönig wird große Freude an der Sache haben, die aber nur durch Church möglich ift. Diesem follen seine Schiffe in Bordeaux gegen achtzig Taufend Livres eintragen. Auch das königliche Schiff wird sein Brot gewiß wohl verzbienen, und kann allen Handel nach Friedrich sehafen ziehen. Es ist aber nothwendig bald einen Entschluß zu fassen, damit in England die Maschine bestellt werden könne.

Ich bin fehr gefund. Die Reise hat mir ein paar Jahre abgeschüttelt. Ich hoffe Dir desgleis chen. Adio, liebe Bepde!

53.

Genf, ben 16. 3an. 1823.

Warum nicht wieder 1822? So tame ich wiesber zu Euch. Aber ich foll ja bose senn auf Euch, Bosen! Wüster Wauwau! bose Luise! mich so lange ohne Antwort zu lassen, so daß ich Euch todt glaubte oder so etwas.

Bie fannst Du meinen, daß Church fo Gile bat fein Geld hinzugeben ? Er will zuvor feben , wie das Genfer : Schiff gelingt. Sollte, mas ich indeg nicht glaube, mit Burtemberg die Sache nicht zu Stande fommen, fo wurde er mahrichein= lich mit Baden ober Bagern etwas einleiten, und auf ein oder andere Art den fconen Bodenfee beles . Burtemberge Antrag hat die Schweiz aufmertfam gemacht, und man ift bange, daß der Tranfit nun durch das Wurtembergische gebe. Uebrigens bat Church mehr Auftrage ale er ausführen fann. Ich freue mich wie ein Rind auf diefe Promenade in einem Zage von Genf nach Beveh und wieber zurud. Das Schiff foll zwolf Fuß in einer Setunde maden, alfo neunhundert und fechaia Ruß in einer Minute! Die eleganten Bewohner bes fconen Uferlandes fleigen ein und aus zu Roppet, Mpon, Rolle, Morges, Laufanne und Die Landguter am See werben im Preife Bir hoffen der gange See werde fich beleben, und man bentt fchon auf eine neue Bauart der Schiffe. Church will eine Steinfohlenmine in der Mabe bes Sees fur feine 3mede benugen.

Unpäflichkeit unterbrach mein Schreiben. Ach! wie bift Du fo-gludlich eine Luife gu haben, wenn Du frank bift! 3ch hatte großen Schmerz in ber Bruft, bin aber wieder gang mohl, boch nicht ohne Furcht vor einem Rudfalle. Die Grund= lage meiner Gefundheit ift vortrefflich. Meine gange Munterfeit ift wieder da, aber ich fehne mich nach Gud. 3ch habe erlefene Gefellichaft, gute Menfchen, die mir gewiß wohl wollen, aber wie weit liegt diefes Glud ab von der Seligfeit unferer Freundschaft! Sier tommt man an bas Berg, aber nie in das Berg. Der Tempel der mahren Liebe ift verfchloffen. Alles wirft auf ben Beift allein, barum wir alle gelehrt find, und auch noch baxu reich werden; denn Geift bringt Geld. Es ift hier wie eine Fabrit von gludlichen Spetulationen.

Church ift in Laufanne mit ber Steintob= lenmine beschäftigt. Seine Familie ift nun ange= kommen.

Du fagst mir nie etwas von unfern Stuttgarters Freunden. Was macht Therese Suber? Was Saug? Wie geht es den lieben Sartmanns? Bergliche Grufe ihnen und allen, die mir so freundlich in Stuttg art entgegenkamen.

Fabri hat feiner Frau geschrieben, wie gut Ihr ihn aufgenommen habt. Er weiß Eure zuvor- tommende Gefälligkeit nicht genug zu rühmen. Gar zu gern hore ich meinen Freunden so etwas nachsagen.

Lieben Kinder, ich bin nun ein Achtundfiebziger, aber eben fo glüdlich, wie vor vierzig Jahren. Dazum follen wir unfern Geist üben, denn er ist es, der in uns lebt. Er nur gibt Muth zum Leben. Michts erhebt so hoch über alles, wie den Tod nicht zu scheuen und mit frepem Herzen die ganze Bahn unsers Dasepns durchzugehen.

Abieu, Ihr Glüdlichen! Schreib doch hiftorifch oder laf Luife ichreiben.

54.

Genf, ben 9. gebr. 1823.

Ich bin gar nicht im Buge zu schreiben. Das foll aber nicht fenn. Darum ich Dir gerade jest schreibe.

Lieber! Nichts fann den Griechen helfen, wie der Gedante, daß ihnen Miemand hilft. Dur fo

merben fie au felbftftanbigen Befen verebelt. Sie haben gar wenige Staatsmanner. Die in Europa gebildeten Belehrten taugen nichts in einer Revo= Maurotordato ift der befte Ropf in Iution. Griechenland. Allein er muß Rrieger werben, fonft hat er feinen Rredit. Die Reugriechen find nur robe Rrieger, unbehülfliche Stubengelehrte ober ver= ichlagene Raufleute. Erft ein langer Rrieg macht fie ju Altgriechen. Man darf hoffen, fie werden vormarts fommen. Berden fie einmal als fart und felbstftandig anerkannt, fo find ihnen die 211= banefer Freunde. Gie muffen aber Berr bis zu ben Bergen werben. Mit einem jungen Neugriechen tam ich jungfthin auf ihre Sprache gu fprechen. Die halbe Sprache der in Konstantinopel. wohnenden vornehmen Grieden ift turfifch mit griechischen Endungen. Un ben Ruften gegen Guropa ift die halbe Sprache italienisch. So wie man in das Innere von Griechenland tommt, wird die Sprache reiner. In Beffarabien und ber Molbau ift ber Grund ber Sprache lateinifch. Die Beitmor= ter haben aber nur den Infinitiv, wie bey den De= gern und Bilden.

Der Herzog von San Carlos ift hier. Er erzählte mir, er habe den Leichnam des berühmten Infanten Don Carlos gesehen. Er gleicht einer wahren Mumie. Die Haut ist noch an den Knochen. Er bemerkte, daß sein Haupt noch auf den Achseln sigt, und ein Arzt, der beh ihm war, fand die Kehle ganz unbeschädigt. So muß er vergiftet worden seyn.

San Carlos (lies feine Biographie) war Gonz verneur von Ferdinand. Er fagte, daß er meist thm nur munblichen Unterzicht habe geben laffen. Einige Lehrer versammelten sich ben ihm, und bez handelten systematisch irgend einen Gegenstand. Bisweilen that man Fragen an den Prinzen. Das dauerte aber nur achtzehn Monate.

Es weben schon milbe Lufte. Ich fuble eine Frühlingeahnung im innerften Leben. Wie schon ift unser See! Den konnte ich nie entbehren. Abio!

### 55.

Genf, ben 19. Marg 1823.

Ich bin wieder gang wohl und ruftig. Wenn es fo bleibt, fo lade ich Dich ein, nach St. Galsten zu kommen zu Scherer. Ich glaube in zwey Tagen kannst Du in St. Gallen seyn. Ich bringe noch gewaltig viele Briefe, Du bringst die meinen, und wir lesen aus, was auf die Nachwelt kommen kann.

Ich lebe wie ein Taugenichts, nur mit dem Unterschiede, daß ich mich nicht langweile. Tagstäglich bin ich in Gesellschaft von hundert bis zweyshundert Personen, wo die afrikanische Hike mir wohl behagt. Mit meiner Brust geht es gut und ich sühle mich wieder ganz wie vor drepfig Jahren. In meinem Leben bin ich nie mehr Weltmann gewesen, wie in meinen siedziger Jahren. Ich sage mir unaushörlich, ich wolle arbeiten, allein die Arebeit will mehr Ruhe haben.

Wir haben hier einen Spanier Gimbernat. Diefer hat Majo's Palimpfesten gefehen. Du hast boch Cicero's Republik gelesen, die neu erschies nene? Majo fagt, im Esturial befinden fich wahre Schäte von Palympfesten. Die neuere Schrift liegt auf der alten, Linie auf Linie. Mit sehr scharfem Accide muriatique wäscht man fanft die obere Linie weg, bann erscheint die untere. Es sind im Esturial mehrere hundert Schränke voll theologischer Schriften auf alten Rleinodien geschrieben.

Gin gefehrter Bellene Muftorides überfest bie Griechenlieder ber Brun in feine Sprache.

Wir hoffen hier alle, daß, in diefem großen Rampfe bes Geiftes gegen Dummheit, Aberglausben, Inquisition und Thierheit, die gute Sache triumphiren werbe. Man fpricht wieder vom Frieden.

Adieu, lieben Rinder! die ihr einander den fcho= nen Federball der Freude zuwerft, ohne ihn je fal= len zu laffen.

56.

Genf, ben 22. April 1823.

Liebes Rind, ich antworte ploglich. Church war ben mir. Er fagt, es ware gut daß man bald tame, bas ift in der erften Salfte May's. Unfer

Schiff fangt seine Arbeit am ersten Junius an. So bald es im Gange seyn wird, geht Church nach Turin. Er hat ein Schiff auf dem Mitstelmeere, wird aber noch entscheiden, ob es von Marseille nach Genua oder von Genua nach. Livorno oder von Rom nach Neapel gehen soll.

Das Dampfboot bleibt ewig eine ber merkubrbigften Erfcheinungen; ein Bunder von angewandter Mechanit. Die Civilisation des Menschengeschlechts beruht auf der Mechanit. Dente Du Dir alle Maschinen weg, so sind wir bald Feuerlander oder Kanibalen.

Die Unternehmer en gros des hiefigen Fuhrwesens zu Waffer und zu Lande, die durch die Dampfschiffahrt bedeutend verlieren, sind zu Church gekommen und haben ihm gefagt: "Anstatt auf Euch zu schmähen, wollen wir auch ein solches Schiff oder zwey haben, um Waaren zu führen." Sie nehmen Altien darauf. Auch die Schaffhauser sind mit Ehurch in Unterhandlung. Ganz Europa wird nach und nach auf Dämpfen fahren. Nur ein Mephistophesles hätte so etwas vor vierzig Jahren sagen dürsen. Noch eins. Ich wünschte sehr, daß Du Dich

erkundigteft, ob man nicht von den foffilen Knochen aus der Umgegend von Kannstadt einige instereffante Stude haben konnte. Man grabt ja, wie ich hore, von Beit zu Beit nach diesen Monumensten der Urwelt. Gib Dir doch Mühe, mir von diesen merkwurdigen Knochen zu verschaffen, ich möchte dem hiesigen Museum ein Geschent damit machen.

57.

Senf, ben 30. April 1823.

Da bin ich schon wieder ben bem lieben Parchen. Diefen jungen Bernet empfehle ich als einen der vorzüglichsten Jünglinge in Genf. Er ist ein Meffe vom Prosessor Pictet, bey dem Du warst. Sein Bater ist Rathsherr, ein angesehener, reicher, geschätzter Mann. Der junge Bernet wünscht Briefe zu haben für Weimar, Dresden und da herum für irgend einen Gelehrten. Der zweck der Reise ist zum Theil Erlernung der deutschen Sprache. Herr Bernet möchte in der besten Gesellschaft lezben, Menschen, Sprache und Sachen kennen lerz nen. Miso, was ich bitte, ist daß Du ihn empsehzlest. Das kannst Du mit dem besten Gewissen thun,

benn ich kenne keine Familie fo gang gerathen und ; liebenswürdig, wie die feinige.

Danke 3. für feinen Brief, den ich aber nur zum Theil entziffert habe, denn der liebe 3. schreibt wie eine gelehrte Rape. Römmt er nicht wieder nach Genf? Ift er in Sobenheim?

Auch Frau von \* \* \* ift hier gewesen. Schabe daß sie nicht jung, nicht schon, nicht Luischen ift, und doch hatte ich Freude mit ihr zu schwagen. Ich habe sie in mehrere gute häuser eingeführt. Ich werde ohne Muhe Deiner Empfehlung Ehre machen. Sie erzählt mir viel politisch und literarisch Neues von Deutschland.

Die ganze Schweiz ist in Schreden. Man fucht une auf alle Art zu entmannen. In den katholischen Kantonen brüllen Jesuiten, oder schleichen wie Bipern sich ein, jeden entschlasenen Religionsthaß auswedend. Die andern Kantone sind bedroht. Man will ihre Regierung umftürzen, alles Liberale, alle Gedanken zerknicken. Ich sehe kein Heil als in England oder besser in einer ministeriellen Revolution in Frankreich. Wer noch Vernunft hat in Frankreich, fängt an sich vor den Russen zu

fürdten. Es droben allenthalben fchredliche Moglichkeiten. Gang Guropa gaprt und focht unter ber Erbe wie ein Bulfan.

. Run, Abieu, Du armes Rind, das man mit Briefen bestürmt.

58.

Genf, ben 12. Map 1823.

Dein Brief, lieber Matthiffon, hat mich ein Bischen närrisch gemacht. So ein Leben und Westen haben diese Urwelt-Knochen in meine Seele gestracht, so erfreuend war für mich der Gedanke, der gute König wolle mir wohl, daß ich auf und ab spakierte in meinem Zimmer, an Dich dachte und und an die wunderbare Berflechtung unserer Schickfale. Wer hatte wol an der Wolfsquelle in Heisdellerg das vielfarbige Feenmährchen geträumt, das wir seitdem gelebt haben? Wie wir alle diese Wunderdinge zu Stande brachten, wissen wir nicht, aber gemacht, gewoben haben wir sie im Tempel der Freundschaft, und se unbegreissicher dieß erscheint, je göttlicher bleibt unser Werk. Das große Resul-

tat, die Frucht von allem ift, daß wir uns noch inniger lieben, wie nie. Ift das mabr, fo kömmst Du nach St. Gallen. Willft Du mich benn gar nicht wiedersehen?

Ich dachte daran, bem Könige für fein Geschent sogleich zu banken. Aber ich warte nun bis
die Herren Mechaniker und die Urwelt-Knochen angekammen sind. Dieser Behtrag freut die Genfer.
Sie lieben ihr Museum wie ein Bild ihres Biffens
und wie ein prächtiges Erziehungsmittel. Bor einem Jahre haben funf Profesoren das Museum doziert, das ist, sie haben einen Generalkurs der Naturgeschichte gegeben, wo alle schönen Damen und
Herren nicht nur zuhörten, sondern auch nachschrieben. Ich kenne Mädchen von fünfzehn Jahren, die
Auszuge gemacht haben, die man drucken könnte.

Unfere Regierungen waren lethin erschüttert burch bas brobende, strenge Begehren, alle Italiener wegzutreiben, selbst achtzigjährige Kranke, beren Wegtreiben eine Art von Todesurtheil ift.

Spanien bleibt immer ein mysteriofes Land. Jeder Reifende bringt und entgegengefeste Urtheile. Auf ber einen Seite fcheint alles Militairifche nach eis

nem Plane sich zu bewegen, um wie ein Ungewitter loszubrechen oder um die weitgedehnte Armee durch Guerillas zu entnerven. Auf der andern Seite sind die südlichen Nationen zu leicht mit einem physischen Wohlbehagen (das ihnen ihre Sonne zu gesben vermag) durch ihre Sorglosigkeit und durch ihre Unwissenheit zufrieden, so daß Geses, Konstitution und Zukunst metaphysische Träume sur sie sind. Nur der schon lange dauernde Bürgerkrieg und die Tollheit der Regierung konnte die Nation zu Thaten weden.

Mehr wie nie schreht man in Paris nach Frieden. Diese Regierungen ohne Grundsäse sind durch äußere Zufälle so getrieben, daß da alles auf Zusall, auf rouge ou noir ankommt. Wie wohlberathen und stark eine Nation sey, die, wie dein glückliches Würtemberg, durch Grundsäse, Tugend und einen festen Sinn regiert ist, wird die Zukunft beweisen. Nichts vermag die Menschen über das Zusällige zu erheben, als seste Grundsäse. Wie haben in der Schweiz negative Grundsäse, die auch einen Werth haben, zum Behspiel, Unfähigkeit und in fremde Welthändel zu mischen.

Sage mir, wie erträgt Saug feinen großen Berluft? Findet er in feiner Seele den Troft, den alle finden, die ihn zu fuchen wiffen ?

Abieu! die Glode ichlägt Mitternacht.

59.

Genf, ben 7. Juni 1823.

Ante omnia Musae fagt Dein friedliches Petschaft. Das meine fagt: Ante omnia Matthisson. Ich liebe dich zehnmal mehr wie zu Noon. Ich fahe Euch am runden Tische. Dich sehe ich immer an Luisens Seite. Mich sehe ich im Rabinet. Luise sagt: Guten Morgen! Ich höre Euch neben meinem Zimmer. Ich sehe und höre Euch überall, aber, Ihr Bösen, wollet mich weder hören, noch sehen. Sonst kämet Ihr ja wol in die Schweiz.

Geftern hat mir eine wohlunterrichtete Perfon gefagt: "Wir werden bald den Konig Ferdinand in Madrid feben."

Abisbal, fagte er, feb erkauft, man habe ihn theuer bezahlen muffen. Die spanische Nation ift beffer fur die Kortes gestimmt, als ich glaubte. MUes ginge aut für die Rortes, wenn die Chefs ihnen getreu blieben. Es ift aber eine folche Afti= vität in Sevilla, wo die Englander mit allen Mächten einwirken, daß da die mahre Gefahr brobt. Mina gibt ben Frangofen gute Schlappen, die fie fo gut als möglich zu verbergen wiffen. Die Spanier haben unglaubliche Freude an dem frangofischen Belbe. Allein bas Gelb hilft nur fur ben Augen= blick. Blieben die Frangosen in Spanien, fo ent= ftanden zwey Sachen: Man mußte in Frankreich neue Auflagen ausschreiben, welches gefährlich mare, und wenn fie aufhörten in Spanien ihre Behrung zu bezahlen, fo wurden alle vereint gegen fie auf= ftehn. Die Canaille de la foi ware die argfte gegen die fetten Frangofen. Builleminot, den ich tenne, ift ein vortrefflicher Mann, Ungouleme ift gar nicht Ultra; er ift von MUen geliebt, fo daß Die Erpedition nicht übel für die Bourbons ausfallen tann. Diemand fann aber den Ausgang biefes Rrieges entrathfeln. Es tann febn, und dief ift glaublich, daß die Mächte den Spaniern wirklich eine aute Ronftitution vorschreiben, ohne welche ber Friede von furger Dauer mare. Mäßigung ift bas

das wahre Interesse aller Mächte. Das dunkle allgemeine Gefühl dieses Resultats, ist die Ursache des Steigens der Fonds. Alle Blicke sind auf Sevilla gerichtet.

Ich habe neue Briefe aus Italien fur Dich, un= gefähr zweymal fo viel als du fchon haft, aber alle aus diefem Jahrhundert. Die will ich Dir mit der erften fichern Gelegenheit fenden. Rommt alfo iemand von Stuttgart nach Genf, fo fage es mir. Ich will bas Wafet nicht jedem anvertrauen. Ich bin begierig gu feben, mas Du aus ben altern Briefen gemacht haft. Du erinnerft Dich wol noch bes Liebesromans au Mailand. Daben ift mertwurbig, mas bie fchone E \* \* \* zu mir fagte, als fie von mir Abichied nahm: "Sie fennen mich nun gang. Gie feben, wie ich mich allen Leidenschaften Preis gebe. Beb bem allem bin ich nicht gludlich. Es lebt ein Beper in meinem Bergen. Benn Sie je eine Tochter haben , ach! fo bewahren Sie fie vor Leidenschaften und geben Sie ihr eine beffere Er= Biehung, wie die meine war." Doch mar fie frey, fcon, reich, und es fehlte ihr weber an Berftand noch an Geift. Sie war nur bange vor dem Reufch= heitsbuche der Kaiserin Maria Theresia, worin diese alle sehr galanten Damen ihrer Staaten eingeschrieben hatte. Obgleich verliebt, blieb ich doch ein Joseph neben dieser Frau Potiphar, gewiß noch schöner als die alte Aegyptierin. Die Sitten waren vor der französischen Revolution so verdorben in Italien, daß, wie unglaublich dieß auch scheinen mag, die weniger verdorbenen Franzosen sie wirklich verbessert haben. Die konskriberten Republikaner waren der bessere Theil der Nation, und nicht wie ehemals derselben Abschaum.

60.

Genf, 20 Juni 1823.

Ich will nun die Blige meines Borns wegen Deinem Stillschweigen ruben laffen, um Dir meine Reise im Dampfboote gu ergählen. In sechzehn Stunden habe ich, fast immer nur einen Flintensschuß vom Lande, die gesammten Ufer des prächtigen Lemans umflogen. Die gigantische Macht der Raber erzeugt, wie durch Sturm, einen schäumens den Strom, der unser Fahrt auf der saphirenen

Sbene weit und immer breiter hinzeichnete. Um himmel erschienen die Spuren unfres Fluges wie ein lang geogener Doppelstreif in Gestalt zweber parallel laufenden Wolken, die der braune Rauch an dem azurenen himmel bildete.

Ich fann mir bennahe jeden Gegenftand vorfiels Ien, der bas fedie und drepfig Stunden weite Ufer bes Lemans bezeichnet. Saufer, Balber, Baume, Garten , Schlöffer , Reben , Wiefen , Meder, Stabte, Dörfer ericheinen und verichwinden. Rede Se= funde wechseln alle Formen, je nachdem man die Gegenstände von der Seite oder gerade vor fich ober binter fich erblickt. Als wir uns den Dörfern ober Städten naherten, liefen alle Menschen dem Ufer ju. Do Schiffe maren ffurzte Jung und Alt binein, um fich bem fliegenden Bunderthiere gu nas bern. Ginige Rinder fchrien : "Ad)! laft uns bas Schiff nur anrubren!" Ginige Stabte begruften uns mit Ranonen. Bir erwiederten ben Gruf. Eine Stunde von Morges war ein Artilleriefamp am Ufer: Schuf, Surrah, Gruf und Gegengruß. Un manchen Orten wollten bie Barten uns erreichen, wir flogen aber fo fcnell, daß die Schifflein rudwärts zu rubern schienen, zum großen Ergögen ber am Ufer gaffenden Menge. Gin Mädchen, das auf einer Segelstange stand, rief, uns anschauend, laut aus: "Voyez, comme ils ont l'air content!"

Bir langten Sonnabends gegen zwolf Uhr in Duch van. Sundert und vier Personen fliegen an bas Ufer. Da ich im Wirthhaufe fein Bimmer fand, nahm ich mit einer liebenewurdigen Genfer-Famille einen Wagen bis Bevey, wo wir rubig fcbliefen. Swifden fieben und acht Uhr Morgens fam das Bauberboot in Bevey an. Mue Ufer bis jenfeite Latour, alle Terraffen, Garten, Fenfter, ja Dacher maren mit Menfchen fo befest , daß wir faum burch bas Gebrange bis jum Ufer uns Babn brechen tonnten, um uns in ein Boot gu ffurgen, fo voll geprefit, daß man ein Unglud beforgte. Raum hatten wir unfer Schiff wieder bestiegen, fo tamen brepfig bis vierzig Damen und Berren ber eleganten Welt von Bevey zu uns. Gin zweptes Schiff folgte mit ben Stadtmufitern, alle in fchos ner Uniform. Sundert fleine Barten umflogen uns. Wir fegelten fingend, jauchzend und malzend ab. Ich glaube die halbe Bevölkerung des Kantons war

im Sonntagsstaate am Ufer hingereiht. Alles justelte, grüßte und kannonierte, indeß unfre Musik Harmonie über die Ufer goß. Hauteville und Blonan, unten Moutrü und Chillon schwebsten wie Traumgebilde vorüber. Jenseits Villesneuve steuerten wir in die trübe Mündung des Rhodans, dann rechts an dem romantischen Savoyeruser, mit Kastanienwäldern bedeckt unter Meilsleries Felsen vorben. Die Berge drohten Regen; sie waren mit einem durchsichtigen Flor überzogen. Doch das Wetter blieb günstig. Zu Evian stieg das elegante Beven aus und mit ihm die Musik. Hundert Hüte und weiße Schnupstücher flogen in die Luft.

So bald das Schiff fill ftehen will, geht der Rauch, der durch den groffen Schloot emporftieg, feitwärte durch einen Schlangentopf heraus, der vorn am Schiffe unter Telle Bufte feinen Rachen offenet. Das tam den Savoparden fchredlich vor.

Ich habe nie eine fo muntere Gefellschaft gefehen, wie die unfrige auf dem Schiffe. Die Neugier, also auch die Freude, ward nie erschöpft. Sieh dieß! Sieh das! Jeden Augenblid gab es etwas Schones

ju feben. Im Schiffe maren immer Menschen, welche die Mafchine betrachteten, deren Uhrwert unbebedt ift. Fur mich mar ber Gedante anges nehm, bag bey diefer fchnellen Fahrt teine Men= fchen fich abarbeiteten. Rein Ruber! Rein Segel! MUes war Genug. Das gietliche Saus wurde wie burch magische Gewalten getrieben. Wir hatten eine warme Ruche und einen fconen Raffeefaal. Ginige Rabinette find jum Ausruhen bestimmt. Die Damen tonnen ba in der Stille fchlafen ober lefen. Chapuis lief vorn auf dem Schiffe feine in Stutt= gart erlernte Rlarinettenmufit boren. 3ch mar gu= lett tobtmube. Da tam ein allerliebftes Mabden, eine Genferin, und redete mich an. Bald mar alle Mubigfeit vergeffen. Sie ift, wenn ich nicht iere, eine Malerin. 3ch glaubte ihren Damen zu wiffen. Es war aber nicht die fo ich meinte. Wie folch ein Gefdmas mader erhalt. Als ich mertte, dag man fich gum Buboren um und verfammelte, verließ ich fle und fie verschwand fur mich. Bir maren in ber Nahe von Genf. Belch ein Gewimmel von Schifflein, die une begruften und umtangten! Bir langten bey ben Solzmagaginen an. Sonderbar mar ber Anblick biefe Holzgebäude mit Menschen bekränzt zu sehen. Alle Mauern, Fenster, Saufer, Dacher, Schiffe waren mit Menschen wie bewachsen, alle in Sonntagekleidern. Gin Knabe stand, wie ein kleiner Rhodus-Rolof auf einem Schornstein, indes seine Rameraden auf der Firste safen.

Brundusium longae finis chartaeque viaeque.

61.

Genf, ben 9. Auguft 1823.

Ich komme von Laufanne, wo mich ber Bafefer-Hippogruph hingetragen hatte. Es herrscht eine besondere Lebensweise auf diesem Dampsboote. Es gibt da ordentliche Provinzen; hier Engländer oder Franzosen, da Russen oder Genfer, nagelneue Berren und Damen aus den niedlichen Uferstädten, die ein = und aussteigen, dann in den zweyten Logen Gemischtes. Man spaziert auf und ab, macht diese oder jene Bemerkung im Schiffe oder am Ufer; mit einem Wort das große Schiff ist ein lebendiges Nationen-Kaffechaus. Man bauet ein zweytes, bald ein drittes. Dein ehemals verlassener See wird nun

zur Lanbstraße. Das unschuldige Boot wird, wie ein reines, zu sehr gepriesenes Mädchen, von Manchen verleumdet; alle Sottisen, die ein Boot machen kann, werden ihm angedichtet. Das niedliche Wesen aber schwebt unbekümmert auf seiner schönen Bahn hin und her, ein Bild hoher Seesen, die zulest alle Neider zum Schweigen bringen. Wie kannst Du die Nymphe Deines Sees unbesungen lassen?

Jest zu dem wunderbaren Musitfeste, wo reiner Patriotismus in Roten sprach. Drey hundert und zwanzig Damen und herren sangen oder spielten in der großen Kirche zu Lausanne, die ganz voll geputter Nationen war. Man mußte sich eine halbe Stunde im Gedränge herumtummeln, ehe man zu den Thüren gelangen tonnte. Einige Damen sollen in Ohnmacht gesallen seyn.

Am Abend vereinigte ein frohliches Mahl die Gefellschaft. Da erschien ein Dugend junger Musiker in Kinderröden, bewaffnet mit allem nur möglichen pfeisenden, quarrenden, schrebenden Spielzeug, und brachten auf diesen lärmenden Instrumenten doch eine Art von Harmonie zu Stande. Gin wahres Herenstüd! Dann warfen sie die Kinderröde ab und sangen das Lied der Jünglinge, Liebe jum Baterlande, ju ihren Schönen und jur harmonie. War das nicht artig? Kunftiges Jahr versammelt man sich zu Luzern.

Bor acht Tagen hatte ich eine Abendgefellschaft. Da las uns Candole einen Brief aus Merifo vor. Der Minifter bes Innern (ber auch einst beb mir war) erzählt ihm die legte Revolution, die Iturbide vom Raiferthrone gefturgt hat. Der Brief lautet übrigens wie die Beitungen. Es herricht ben ben Meritanern eine achte Frenheiteliebe. Ihr Ideal ift die Konstitu= tion der vereinigten Staaten, und ich glaube, Diefes große Reich werbe auch ein frepes Reich werben. weiß; daß Frepheit immer im Berhaltniß mit Auffla-Bute Befete fonnen nur aus reiner rung fteht. Bernunft hervorgeben. Es ift freplich ichwer gute Gefete zu finden; leichter jedoch fie nach zuah = men, und ein mufterhaftes Borbild hat gang Amerita in den vereinigten Staaten.

Wenige Menfchen glauben, daß Sudamerita gute Gefete haben tonne, weil die Spanier nicht wie die Englander Menfchen zu bilden wußten. Allein die meiften der Frenheit entgegen tretende hinderniffe be-

stehen in schlechten Gesetten, die von einem momentanen Lokal = Eigennut erschaffen wurden, und die man
keine Ursache hat wieder herzustellen. Zausend un=
gereimte in Europa bestehende Einrichtungen werden
in Amerika nicht wieder aufleben, und das ist schon
ein großer Schritt zu bessern Gesetten. Die ersten
Bedinge einer guten Gesetzebung sind so allgemein
anerkannt, daß jede neue davon etwas in sich aufnehmen wird. - - - - - - - - - - -

- - - - - - Hätte man in Italien ber Ronstitution fregen Lauf gelassen und kein Wort dages gen gesprochen, man hätte damit gewaltet, wie man gewollt hätte. Nur als Berbotenes ist so ein Ding anziehend für Menschen, die es nicht begreisen. Die Leute, die in Spanien die Konstitution mit Feuer und Schwert vertilgen wollen, sind die wahren Revolutionaire; sie geben der verbotenen Frucht den höchsten Werth. Wäre der Paradiesapsel nicht verboten gewessen, Eva würde ihn wie einen andern Apfel gegessen haben, ohne daß es die Welt, ja nicht einmal Water Abam gemerkt hätte. Wied einmal ein Ding zum Objekt aller Leidenschaften, so entsteht ein Bulkan da,

wo sonst Rube und Stille ungeftort geblieben waren. Ich sehr täglich in der Schweiz, wo die Konstitution Pflicht ift, wie man diese vormalige Maitresse, die nun Frau geworden, vernachläffigt, so daß man die Bürger zwingen muß in den Rath zu gehen oder auf den Plat, wo die Magistrate gewählt werden.

62.

Genf, ben 2. Sepf. 1823.

"Liebe Louife, es ist bald zwolf, schläfft Du noch nicht?" Und Du bift wach wie Minervens Bogel!

"Ja wir haben teinen Brief von Bonftetten!" Du mußt ihm fchreiben.

"Er-ift mir einen Brief fchulbig."

Bift Du denn fo ceremonios, und will Deine Feder nur grufen, wenn man ihr ben Anix gemacht hat?

"Liebes Louischen, es ift, ben Gott! nicht bas. Aber wenn Bonftetten etwa todt ware, fo war' es gefährlich zu fchreiben — bedentlich — benn er könnte uns wol im fchneeweißen Leichentuch erfcheinen, baf wir vor Schreck fturben. Man hatte nicht fo viel von folden Sachen gefafelt, wenn nicht etwas

Wahres zum Grunde läge. Bonftetten liebt uns gar zu fehr, und da er nun den Weg nach Stutt= gart weiß, so könnte der liebe Satan ihn wol hieher reihen, wenn man eben am Tage seines Begrähnisses schriebe. Siehst Du die Gardine da? Mir ist schon, als sahe ich eine Gestalt."

Gib mir einen Ruff, fo tommft Du wieder gur Bernunft.

Liebe Bende! Ich bin frant und nicht krant gewesfen. Ich habe die Gicht an der linken Sand. Voilà une goutte de jeune homme! fagte Bütini. Dann plagte mich auch feit vierzehn Tagen ein wenig Rolik. Mit dem allen und den neun und siebzig Teufelchen, die mich begleiten, war ich so ziemlich munter, fuhr jeden Tag an den Ufern des ewig schönen Sees, oder zu Prinzen und Prinzessinnen in der Welt herum, wenige Abende ausgenommen, wo ich im Lehnstuhle meine Philosophie nach Abauzit=Art schaukelte.

In den Tageblättern meiner Bullfahrt nach Stuttgart fand ich einige Bemerkungen über Burtemberg , die ich Dir abfchreiben will :

Ich bin immer febr aufmertfam ben dem Uebertritt aus einem Lande in das andere. Die Burtemberger

find nicht Schweizer, bas wurde mir balb flar. Gine große Chrlichkeit ift ein auffallender Charakterjug ber Bürtemberger. 3ch hatte Borfpann und fragte bisweilen den Postillon, ob er nicht bald halten wurde? Der aber fuhr feine drey bis vier Stunden punktlich ab, wie es Pflicht war, ba wo mich Italiener, auch Schweizer um ein Paar Stunden betrogen hatten. Much halten die Bewohner des fconen und gefegneten Landes, nach dem Musspruche ber öffentlichen Mei= nung, Bahrheit und Bahrfeyn für Pflicht. Sie baben viel Berglichkeit, aber ihre Empfindungen weden wenige Bedanten auf, ba ein italienifches Gefühl gum Reuerwerke wird. Die Schweizer haben nicht mehr Imagination wie die Deutschen, allein ihr Geift ift durch mehr Betriebfamteit gewedt, fo daß ihnen bas Bofe eher einfällt als einem Burtemberger. Diefer Charafter fest alfo eine große Unverdorbenheit voraus. Das Land ift in Dorfer eingetheilt, zwischen benen weit und breit keine Wohnungen find. Daraus ent= fteht nachläffiger Acterbau. Im Dorfe verliert man gle Beit mit Laufen. Das unmerflidje Berbeffern bes Landes ift nicht möglich. Es ist falsch, bag ein foldes Land nicht mehr Menfchen nabren fonnte. Man follte hier, wie in Danemart, die Dörfer in vereinzelte Wohnungen vertheilen. Rirgends, fo weit ich beobachten konnte, find die Waffer benutt, die, wo sie nicht nugen, immer schaben.

63.

Genf, ben 1. Dft. 1823.

Liebe Bebde, ich bin wieder etwas frank gewesen, und dachte schon an meine Reise in Guer Schlafzimmer; aber nun ist abgespannt, und ich bin wieder lebensfroh. Ich sehe täglich eine elegante Pariserin. Sie hat eine allerliebste Sprache. Ich scheine mir ein Böotier, wenn ich sie hore, und ich sehe das neue Paris in ihrer Seele. Die Französsnnen legen den Katholizismus wie einen modischen Shawl um. Ich schwaße allerley keherisches Zeug; wenn es sie aber amusser, so ist es ganz orthodor. Sie sprach mir von der entsehlichen Tugend und Keuschheit aller Pariser=Damen. Was machen sie denn? fragte ich. "Ach! sie haben schrecklich Langeweile." Es ist bey den geistreichen Französsnnen eine Grazie in Sprache und Sitte, die alles übertrifft. Sie ist sehr ultra, aber

wir werden bennoch herrlich mit einander fertig, benn en détail aibt sie alles zu, was sie en gros laugnet. Nous autres (nobles) nous crions haut, et en réalité nous serons toujours préférés aux autres. Toute la différence c'est qu'un noble est obligé maintenant de se donner quelque mérite pour parvenir. Le grand mal! Que ne s'en donnent-ils? Sie fagte auch von der Charte: Nous crions contre la Charte. Le grand mal que la Charte! Nous en ferons ce que nous voulons. — Das schönfte so Chateaubriand gefdrieben: Rene ober die Schwesterliebe, ift mabr. Es ift feine eigene Gefchichte. Das Rlofter ift nach ber Natur gefchildert. Die gebildeten Frangofen haben eine fo fuße Gefelligfeit , treiben ein fo fanftes Safchen= fpiel mit Berg und Beift, bag jede Gefellichaft leblos neben ber ihrigen fcheint. Ihre Bedanten leben alle auf Flügeln, und was fleife Secten Unbeständigfeit nennen, ift in der That Leben und Bewegung. Gin fliegender Schmetterling erscheint wie hundert, da ein fchlummernder Rafer nur eine ift. Dahre Beiftes= grazie ift gang in der Bewegung bes Beiftes, aber wenige fennen die ichonen Linien Diefes Gedanten= fluges. In Realität find die liebenswürdigen Pariferinnen auch die beften Freundinnen. Das habe ich ehemals erfahren, und erfahr es noch jest.

Bor einigen Boden war ich befannt, ja gut Freund mit zwey deutschen Ramilien, die auf einander folgten. Da war mir auch recht wohl. Ben ben Deut= fchen ift alles Natur. Das Berg geht überall voran; ber Beift folgt in einiger Entfernung nach. Dach ber erften halben Stunde war ich wie bey alten Freunden. Aber da fehlt mandymabl bas gebildete Seelenfpiel, welches anekelt nur, wenn es Nachahmung ift, als Refultat aber von tiefer Weltkenntnig, vereint mit Lebendigfeit, hochft reigend erfcheint. Marifer: Liebenswürdigkeit ift wie Doeffe, widerlich in der Mittelmäßigfeit, und nur in einer großen Bolltom= menheit vortrefflich. Deutsche Liebenswürdigkeit ift Drofa, die nie miffallt, Mittelmäßigfeit ertragt und boch jeder Schönheit fabig ift.

Bald haft Du hun meine liebenswerthen Bröndsfeed und Church. Taufend Grupe an Bende. Wiffe fie zu genießen. Sage Church, gemeine Uhrmacher haben hier ein Boot verfertigt, bas sie mit einem Raderwert treiben. Sie fahren schneller wie der Tell, zum Triumphe aller Schiffer und Gastwirthe.

Bath wird ber See wie ein Baffer : Rarneval ausfeben. Wie fcon, wie parabiefifch war er geftern! Meine Augen haben fich an ihm betrunken. Die Blätter fangen an mit Blumenpracht zu prangen. Die Gleticher hatten auch etwas höchft Feperliches. MUle andern Berge fpiegelten jede Muance von Lila. Der See vereinigte mit dem Abendrothe die hohern Farben des fintenden Jahres. Bergangenheit und Butunft fprachen hieroglyphisch im lieblichen Farbenfpiele. Da tam der Bollmond mit feinem weißen Bauberlichte, fo bell, daß ich den Schatten fuchte, um nicht geblendet au fenn , und im dunkeln Gefühl von den bellen Strahlen gebrannt zu werden. Und Du bift fern von Deinem mahren Baterlande und dem Geftade der Freundschaft, und lebft in der Rlemme Deiner Berglein! Doch Du haft ja in Luifen eine fchonere, eine hobere Matur, ale die gange Alpenwelt, und bedeutungevoller ale alle myftifchen Farben ber leblofen Schopfung.

64.

Genf, ben 5. Dft. 1823.

Lieber Matthiffon, Brönsted, der Uebersbringer, muß Dir Bonstett heißen im innersten Herzen, fo liebe und ehre ich ihn. Ganz Griechenland bebt in seiner Seele. Du wirst ihn lieben, wie ich ihn liebe.

Die dren Tage, da ich unpaflich mar, las ich Lafontaine und Borag. Ich verglich Boffens Ueberfetung. Gin übermenfchliches Bauberwert! Dicht ein Wort , nicht eine Muance ift vergeffen. Der latei= nische Sinn lebt gang im deutschen Berfe. Alle fran= abfifchen Ueberfetungen, wenn man chemifch ihren Werth aufammengieben konnte, haben nicht den Werth und die Chrlichkeit einer Seite von Bof. Es ift ber Triumph ber beutschen Sprache. Ben hundert Stellen erinnerte ich mich an Müller, bey bundert andern an Dich. Bey andern Stellen habe ich mich in Bern angetroffen. Mein halbes Leben flebt am Sorag. Gibt es feine gute Ueberfegung vom Juvenal und Persius? Ift Ovid gut und Vossisch überset? Die deutsche Sprache wird mit der

Beit alle andern Sprachen besiegen, selbst die alte Sure, wie Boltaire febr ungalant die feinige nannte. Die Deutschen denten fren, die Franzosen schaffen sich Fesseln, und, wo diese etwa mangeln, Moden. Wahre Stlaven= oder vielmehr Puppen= seelen, die immer in Fäden hangen!

Bu Lyon hat man Befehl gegeben, Rouffeau, Raynal und Montesquieu zu verbieten. Könnte man die Seele fastrieren, sie thaten es.

65.

Genf, ben 19. 200. 1823.

;

Ich habe Deinen Liebesbrief erft bier, nach meiner Balepres : Reife, gefunden.

Balehres ist schon, bennahe prachtig geworben. Mein Sohn hat einen italienischen Baumeister gehabt; der verband mit dem Sause eine lange Gallerie auf großen Säulen, wo man ben jeder Witterung in freber Luft spahieren kann. Gine reiche Bassersäule, die in einen ansehnlichen Weiher fällt, belebt die Scene. Bostete und Blumenstücke umgeben das Saus. Alle Wirthschaftsgebäude find neu. Die Grotte von Mont der and mit ihren romantischen

Umgebungen behält fur mich immer ben Reit eines ersten Anblids. Da ergriff mich bie Erinnerung an Dich und an die Brun. Ich sahe Euch überall, und fühlte harmonisch, was Ihr mit mir würdet empfunden haben, wenn Ihr in Wirklichkeit da gewesen wäret. Wie tief schmerzt es mich oft, Euch so weit entfernt zu wissen!

In Balepres und da herum hat man mich jünger gefunden als vor einem Jahre. Das beständige Berwundern, daß ich noch nicht todt bin, ist gar nicht so lustig als es scheint. Eine andere bose Mahnung besteht darin, daß mich nun die Damen kussen. Ich denke bisweilen eine Komödie über mich zu schreisben: Le jeune Vieillard, wo ich mich über mich selbst lustig mache. Lachst Du nicht auch zuweilen über Dich selbst? Das muß man verstehen, sonst lachen andere über uns.

Jest will ich Die über Genf schreiben. Dieser kleine Frenstaat wachst zum Erstaunen schnell. Man hat dren neue Prosessoren ernannt. Der lette akades mische Flug ist gewiß der erste in Europa in mathesmatischen, physikalischen und chemischen Kenntniffen. Lethtin ist eine Familie aus Indien gekommen, um ihre

Rinder hier erziehen zu laffen. Das Mufeum und ber botanifche Garten find Bunder an Reichthum. Gine zwepte Gifendraht : Brude wird gebaut. aber Allem neues Leben verfpricht find die Pracht= villen, die man zu bauen anfängt. Gin reicher Sala= bin hat einem italienischen Baumeister Carte blanche gegeben, um gegenuber bem Montblanc, auf bem fconften Lotale am See eine Billa aufzufuhren, die über eine halbe Million toften wird. Saladin bat bamit angefangen, ben Boben betrachtlich ju erhoben, um den Gefichtefreis zu erweitern. Das erforberte über fechemal hundert taufend Fuder Erde. Diefes Panorama darf gewiß für eine der herrlichften in Guropa gelten. Man findet da nicht den dummen fommetrifchen Prunt der alten Garten .- Ueberall wird nun die Ratur benutt. Saufer, Mauern und Baume find nicht, wie Soldaten, in Reife und Glied geftellt. Gigantische Saulen geben bem Gangen eine griedifche Phyfiognomie.

Das Erfchaffen und Berfchönern geht fo weit, bag man davon fpricht im See eine Infel anzulegen. Dicht weit vom Ginfluß der Rhone ist eine feichte Stelle, die im Winter wenig Waffer hat. Da will

man aufgraben, den Sand und die Steine als Material gebrauchen, und mit kühnem Trident eine Inset herauszaubern. Die ganze Schweiz geht vorwärts, von der Abler bis zur Schildkrötenschnelle. Die Straßen im Kanton Waadt sind so vortrefflich, daß ich mit meinem guten Pferden nach neun Uhr von Walepres abgereist, und Abends um zehn Uhr in Genf angelangt bin. Ehemals zählte man wenigestens siebzehn Stunden.

Saft Du Bekanntschaft in Tübingen? Gin Student aus dem Kanton Schwyz, Namens F.\*\*\*, der voll Gifer ift, etwas Licht in seine heimath zu bringen, hat mir einigemal geschrieben. Du könntest ihm vielleicht durch Empfehlungen in Tüsbingen nünlich sehn, wo er nun studirt. Es geshört zu den merkwürdigen Erscheinungen, daß ein katholischer Schweizer in Tübingen Student wird.

66.

Genf, ben 5. 3an. 2824.

Und maren es auch nur zwen Linien, fo muß an bie lieben Dauwau gefchrieben fenn. Sie find mir gar gu lieb; aber fchreiben mag ich nicht. "Etwas

Dummes wirft Du hintragen; aber tant pis fur Dich, wenn es dumm ift." Gefdrieben muß fenn und noch heute! Go drillt mich der Freundschafte = Damon Dir au fchreiben; denn Du weißt wir fteden alle voll flei= ner Damonen oder Teufelden, welche wie Ameifen im Bergen berumfrabbein. Bieweilen beift mich Gehn= fucht nach Guch Benben. Dann fommt ein anderes Thierchen und fagt mir: Matthiffon mag Dich gar nicht, denn fobald Du vom Wiederfeben fprichft, will er nach Sachsen flüchten. Dann folgt eine andere Ameife und fagt: Matthiffone Freundschaft ift gang poetisch, bas schwarmt wie Feuerwerf und wird zu Rauch. Wiederum beift mich eine recht tuch= tig und fagt: Man folle nie Bofes von einem fo treuen Bauwau benten. Doch jego ben Schautaften gu= gemacht und vernünftig gefprochen!

Run wo fend Ihr wol, wenn Ihr dieß lefet? Auf dem Kanapee? Um runden Tifch? Im Theater? Ben Hartmanns? Immer bift Du ben Louischen. Es ist doch eine standalöse Sache um das Heirathen. Wie man da Tag und Nacht bensammen sist und es öffentlich gar kein hehl hat, mir nichts, dir nichts!

Ich hatte Dir fcon langft gefchrieben, wenn ich nicht eine allerliebste Brofdure erwartete, die ich Dir augleich mit fenden wollte: Ginen Brief Ludwigs des Achtzehnten an den Better Ferdinand von Spanien, von Courrier. 3ch tenne nichts, wo fo viel Laune mit fo viel Bernunft vereinigt mare. Lies Foutier mémoires sur la guerre des Grecs. Wit machen und feinen Begriff von biefem Rriege, wo alles fo antit, fo homerisch ift, daß man wie aus der Iliade ober Obpffee tommt. Mur dieg Werf tann und eine Idee vom jetigen Griechenlande geben. Sat man es aber gelefen, fo gibt man bennahe die Soffnung auf, Diefe ercentrifchen Selden jemals in einen Staat vereinigt zu feben. Saft Du je Memoires de Jaques Fovel gelefen. Dach Gil Blas mard in diefem Genre nichts Bortrefflicheres gefchrieben.

Es ift ein artiges Portrait von mir in Lebensgröße, als Rind von feche Jahren vorhanden. Das will ich Dir mit guter Gelegenheit schieden, wenn Du es magt.

Ich mochte fo gern eine gute Kopie von dem Bilde niffe der Gerzogin Bilhelm, das ich in ihrem Palais gesehen habe, wenn der Herzog gutigft mir die Erlaubniß gibt. Demoifelle Rath, eine gute Portraitmalerin, hat ein ererbtes Landgut an Simond den Schriftsteller für hundert und achtzig taufend Livres verkauft. Davon schenkt sie dem Freystaate Gen fachtzig taufend Livres, pour quelque institution utile. Das heißt Patrioztismus!

67.

Genf, ben 2. Febr. 1824,

Gestern war ich bet dem Begräbnis einer aleten drepsigjährigen Bekannten, der herzogin von Moailles. Diese ernste Feperlichkeit weckte nur heietre Ideen in mir. Alle Todesgedanken haben ihre Wurzeln in der Furcht zu sterben. Ich bin aber so gleichgültig gegen den Tod, oder vielmehr der Gesdanke des Todes ist so veraltet in mir, daß er mir nur Langeweile macht. Die Menschen, welche den Tod fürchten, glauben an kein anderes Leben; sie glauben auch an Gott nicht, warum sonst über den Gang der Natur erschrecken?

Am Abend ging ich auf ben Ball und war gang munter. Auf dem Balle finde ich oft Personen, die ich felten antreffe. Gin Fremder redete mich an: Vous ne me connaissez pas. Je suis de Nyon. Es war der Maler, der im Schloffe zu Myon Dein grünes Kabinet bewohnt, wohin wir mit den Herzogen und Luifen wallfahrteten. Er hatte feine Tochter, ein hübsches Mädchen, auf den Ball gebracht. Ich war auch gerührt zu ersahren, wie die Nyoner mir immer noch so wohl wollen.

Kennst Du die Jürcherische Prozedur der Fanatiker, die ein Mädchen gekreutigt haben? Das Mädchen hatte einen Sohn geboren. Diesen Sohn beten
nun alle Mystiker an. In Lafara wollte ein Familienvater Weib und Kinder ermorden, um desto freyer
an Gott zu denken. Was für eine Wunderlaterne von
Gutem und Bösem die menschliche Seele ist! Ein
Mädchen kam zum Arzte B\*\*\*. Qu'avez Vous,
Mademoiselle? «C'est le lait qui m'incommode."
Vous avez donc eu un enkant. «Non, mais je suis
grosse de Jesus-Christ et je sens mon lait."

Ich lasse das Portrait des kleinen Bonstetten einpacken. Es ist gut gemalt. Nur die Sande sind verzeichnet. Auch haben die Farben gelitten. Ich blühte als Knabe wie eine Rose. Auf dem Bilde bin ich etwas blaß.

68.

Senf, ben 13. Mary 1824.

Du bist mir gar zu lieb! Wenn ich nicht Briefe von Dir habe, bin ich ungeduldig. Sind sie da, so sage ich mir: Aber wo ist Er? Nur Papier! Du solltest einmal einen Sommer in der Schweiz zubrin= gen. Warum nicht? Die Brun soll an Bagessen geschrieben haben, sie komme diesen Sommer durch die Schweiz. Sie sollte Dich mit nach Bern bringen, wo ich mich dann auch einfinden würde. Das wäre ein prächtiges Beysammenleben! Schreibe ihr doch und baue wieder einen Freundschaftshimmel. Denke Dir die Wonne, wenn wir den Sommer neben ein= ander wohnen und wandeln könnten! Du könntest ja im herbste nach Sachsen gehen.

Schicke mir zwey Eremplare Deiner beffern Edition. Das eine ift für eine liebenswürdige Englanderin. Diefem guten Mädchen von etwa neunzehn Jahren hatte ich einen Oberon geschenkt und ihr ein Billet geschrieben. Run berichtet man mir aus England: Miß L. jammere, daß man ihr in der Bollfatt den Oberon sammt meinem Billet genommen habe, und

bittet mich , ihr ein anderes Billet zu ichreiben , damit fie doch etwas von mir jum Undenten hatte. will ich ihr Deine Poeffen fchenken. Gende fie bald. Ad! die Maddenherzen! Bir find Stein, wo fie Feuer find. Bor mehr als zwanzig Jahren fuhr ich im Sommer auf bas Land in eine große Gefellichaft, nabe ben Genf. Die Langeweile ergriff mich. 3th ging einsam fpatieren, fam in ein Gartentabinet, wo ein junges Madchen von acht ober neun Jahren gang allein fag. Die Rleine war fo artig und für ihr Alter fo verftandig, daß ich wol eine Stunde ben ihr verweilte. Ich habe fie nie wiedergefeben. Aber gebn Jahre nach meinem Besuche im Garten, fcbrieb mir die Mutter, ihre Tochter fet fterbend und bennahe in ben letten Bugen. Sie habe ihr ben Bunich geaußert, mid) wiederzusehen. Sie bitte mich alfo bringend ihr biefen Bunfd, ju gemabren und zu eilen. 3d, ging bin. Die Berwandten fagen im Saufe wie fprachlos, und gang geargert , bag, ba fie nicht zu der Sterbenden geben follten, ich dabin gerufen mare. Es mar ju fpat. Schon mar bas Madchen nicht mehr.

Es ift gang unwahr, daß man im höhern Alter unfähig fen, noch gartliche Gefühle einzuflößen. Die Jahre läutern und veredeln die Liebe, und alles Glück das man bedarf, erwartet felbst im Lebenswinter die Menschen, die Herz und Seele haben. Die Uebrigen bedürfen keiner Liebe. So hat die Natur auch für das Herz gesorgt.

69.

Genf, ben 25. Marg 1824.

Die Glode schlug elf. Noch war ich im Bette mit Baco bem herrlichen Denker, als ankam der prachetige Brief voll Freundschaft und Liebe. Bier volle Seiten! Auf alle Fragen geantwortet! "So bift Du wie ich Dich haben will!" spricht ber Geist im Samlet.

Scherer hat mir freundlich und bringend gefchrieben, baf ich im Ernste darauf bedacht bin, nach
St. Gallen zu reifen. Rame der Rönig nach
Friedrichshafen, so ware das allmächtig, mich
auch dahin zu ziehen, wenn Seine Majestat es erlaubte. Dann suchtest Du mich auf am Bodensee nach
Deiner Sachsenreise, die ich ganz billige. Wer möchte
wol Luisen ihren Eltern siehlen?

Jungft fagte mir ein großer Renner ber jegigen Beltangelegenheiten : Fast niemand hatte gang rich= tige Begriffe von der eigentlichen Lage der Griechen. Friede mit den Turten fen nicht bentbar. Ge ift gegen den Roran, daß der Sultan Land abtrete' mo der Islamismus herrscht. Diemand würde mehr geborchen. Der reine Despotismus ift eine Art von Demofratie, wo fein Despot gewiffe Glaubenepunfte beleidigen barf. Doch weniger möglich mare ein Traftat mit den Griechen. Diefe Anerkennung von Schwäche wurde alle Unterthanen des Sultans gu Rebellen machen. Alfo ewiger Rrieg mit ben Griechen. Dieg ift eben ihr Beil. Der alte Despotismus bat aber fo in der innerften Seele alle Bande beb ihnen gerriffen, bag noch von feinem Gefet, feinem Geborfam, feinem Gemeinftaate die Rede feyn fann. Colocotroni mit feinen Mainotten ift ein Räuber an der Spipe eines Maubergeschlechts. Colocotroni Diente unter den Ruffen. Gines Tages ward er nicht mehr zu seben, weil er bey Racht mit feinen Mainotten auf das nahe Festland übergefest hatte, um die Grieden an der Rufte gu plundern. Mis er damit fertig mar, fegelte er wieder zu den Ruffen. Die griechi=

fchen Soldaten dienen nur wem und wenn fie wollen. Sie kommen und gehen, wie es ihnen einfällt. Sie kämpfen balb um Beute, bald um Sold. Der ewige Reieg aber hämmert diese Meuschen zu Stahl. Nach und nach fühlen sie die Nothwendigkeit der Eintracht.

Endlich kann wol eine discors concordia, wie im Chaos, entstehen. Der lette Streit, ja Krieg, zwisschen dem Senat, aus seche Köpfen bestehend, und der gesetzehenden Gewalt ist des englischen Geldes wegen entstanden. Auf der andern Seite ist so viel Mysteriöses in der Seele der Griechen, es sind bey ihnen so helle Blicke, sie haben eine so große Genietiese, daß man von ihren Talenten alles hoffen, wie von ihren Sitten alles fürchten muß.

Der Einfall die Maltefer wieder herzustellen, ift ein-poetischer Gedanke von Chateaubriand. England, nämlich die Regierung, ist noch immer feindeselig gegen die Griechen gestimmt; sie werden fortwährend noch als Rebellen betrachtet, aber niemand wird sie bekriegen. Sie werden so durchschlüpfen und noch Jahre lang die Türken schlagen.

Mein Portrait ift eben abgegangen. In einem Monate ungefähr erscheint ben Die der fecheichrige

Rarli vom Jahre 4751 in stattlicher Sonntagstracht. Ein niedliches Ding! Freundlich anzuschauen, besser als der alte Runzel = Bon stetten. Laß einen Firniß über mich kommen und einen bessern Rahmen machen. Das Bild ist recht brav von Hartmann gemalt. Ich freue mich, jung ben Dir zu wohnen.

Man bauet eine Bangebrude ben Sain über die Rhone. Sie toftet hundert und achtzig taufend Franten, und da werden Fuhrwagen durch die Luft fabren.

Ach! Du meine liebe Mama in Stoffum, fonnteft Du mich noch einmal in die Welt fchiden, damit ich alle die fommenden Wunder und das frepe Amerika und die Akademien von Borneo, Otaheiti und Pakazgonien betrachten und befuchen konnte mit meinen neuerschaffenen Bauwau allen! Laf Dich auch wiezderbacken. Wir bedürfen es Bepbe. Nur Luife bleibe wie sie ist.

70.

Genf, ben 3. April 1824.

Geftern hatte ich eine lange Unterredung mit einem gelehrten Englander, ber aus bem Orient fam. Er

iprach von den Derfern und dem perfifchen Rriege. Der Schach hat vier und zwanzig Sohne, die hat er in vier und zwanzig Provingen vertheilt, wo fie Pafcha (Statthalter) find. Die Thronfolge ift will= fürlich, fo daß der altefte Pring nicht gewiß ift Schach zu werden. Der alte Schach hat einen Lieblingefohn, der mit dem alteften Bruder oft Streit anfangt. Diefer erftgeborne Pring, ber auf ber Grange des Zurfifchen Reichs vermaltet, halt fich viele Truppen und ift ein Braustopf. Als er von dem Aufftande der Griechen borte, und von einem Rriege mit ben Ruffen traumte, bachte er, es fen ber gute Augenblid feinen Dadbar anzugreifen, und fing fo den Rrieg an ohne bes Baters Bewilligung. Da der Anfang gludlich fcbien, balf auch ber Bater. Db jest Rrieg oder Friede fen, miffen wir nicht. Aber fo lange fein perfifcher Botichafter in Ronftantinopel ift, fann man nicht wohl an Frieden glauben. Es tann nicht oft genug wieber= bolt werden, daß, in despotischen Reichen, der Despot nichts ohne das Bolf thun fann. Er fann feine Unterthanen berauben und morden, aber gegen ben Willen des Bolts darf er weniger als feine curo=

väifche Regierung handeln. 3m Rleinen habe ich felbit die Erfahrung gemacht, wie in den italieni= fchen Bogteben, wo die Landvogte den Pafcha fpielten, das Bofe leicht, das Gute unmöglich mar, weff bie Instrumente bes Despoten, alle Unterbeamte, gu den verdorbenften Menfchen gehörten. Das Mis litair in Perfien ift gut und europäifch eingerichtet. Bonaparte, ber nur an England und Indien bachte, hat frangofische Offiziere nach Persien gefandt, um die Rriegekunft ju lebren. Sernach famen die Englander und biegiplinirten die Derfer gegen die Ruffen. Darauf fchickten felbft die Ruffen Ranonen. Gott weiß warum! Ob gegen England ober die Turten? Man fagte in Petersburg : Bir wollen ihnen die Kanonen geben. Wenn es uns gefällt haben wir fie bald wieder. Die Ruffen fprachen von Perfien wie von einem ganbe bas man nur zu nehmen braucht.

Ift der Abfall des Pafcha's von Aegypten mahr, fo werden bald mehrere Pafcha's diesem Benfpiele folgen, und der alte Gone zerfällt in Stude. Die Griechen schlüpfen durch. Im Anfange hatten sie weder Gewehr noch andere Waffen. Sie fingen an

fich mit Prügeln, und was sie sonst hatten, zu wehren. Man sabe von den meisten Thronen nur Gesindel und Rebellen in ihnen, höchstens gut zum
Aufhängen. Diese Berachtung deckte ihre Kraft.
Jeho sehen die Engländer in ihnen ein Bolk, das
sie einst zu etwas brauchen, über welches sie ein
Protektorat ausüben können. Jedoch dieß alles ist
ein Keim von künftigen Kriegen. Noch einmal:
Berachtung rettete das eble Griechengeschlecht. Ein
einziges englisches Kriegsschiff wäre hinreichend gewesen den ersten Keim der Frepheit zu erstiden.

Ich habe neulich ben dem Herumftören in meinem Schubladen einen Brief von mir an meine Muteter über den Tob meiner Schwester vom Jahre 1764 gefunden. Ich war damals neunzehn Jahr alt und ein gar guter, ehrlicher Junge, der das ganze Menschengeschlecht mit Liebe umfaste. Aber ich erstenne mich gar nicht mehr in jenem Style.

Belde Sturme! welche Kalte! welcher Schnee! Gottlob! daß noch tein Leben in den Pflanzen ift. Der Fruhling liegt tief begraben. Nicht fo Dein Freund. Der arbeitet gewaltig und liebt Dich grufely.

#### 71.

### Genf, ben 28. April 1824.

Ich bin halb traurig, daß Du Dich weiter von mir entfernst. Du hast aber Recht, und es muß ein wahre Wonne sehn mit Luischen zu reisen, zu schweben durch die Bluthen des Frühlings, gludsfelig wie wir unter unserm Apfelbaum in Rolle! Schreibe mir aus Deinem Wörliger-Elysium.

Es thut mir recht wohl mich fo jung in Gurem Bimmer zu wissen und Luise hat gewiß ein Mamaberz für den Kleinen. Also schiede mir nur die Zeche
für die Toilette des jungen Knaben, die Du machen
lässest. Ein Firniß wird seine Bierlichkeit erhöhen
und die Verbesserung der Hand darf auch nicht vers
gessen werden.

Mir ist auf einmal eingefallen, daß Cotta eine gute Spekulation machen könnte durch den Druck von Johann Müllers hinterlassenn zahlreichen Manuskripten. Müller hat auf mein Anrathen angefangen alles was er las zu erzerpiren. Beh mir in Balepres hat er einen Auszug aus dem Thuchdibes gemacht. Als er die große Freude

bemerkte, die ich über diese Auszüge zu erkennen gab, hat er ihn bennahe ganz übersett. Alles was er schrieb ist leserlich. Hätten wir nun die Manuestripte, die auf der Schaffhauser Bibliothek verschimmeln, so kame es nur darauf an, einen Mann zu sinden, der die Abkurzungen entzisserte. Hätte man ein Blatt einmal entzissert, so ware alles gethan, denn alle seine Handschriften sehen einander gleich. Herr Pfarrer Pfister, der selbst Historiker ift, wurde das vielleicht am besten verstehen.

Was fagst Du vom überraschenden Frühling? Bom See und seinen Ufern? Das ist ein Paradies, schöner als Deine Stuttgarter=Bergklemme und bas flache Sachsen. Vorgestern war noch der ganze Jura ein Gletscher; unten aber wehte italienische Luft und Schmetterlinge flogen um die Wette mit jungen Bephyren. Jeden Tag sahre ich allein am Seeuser und ruse: Matthisson. Der alte Junge aber schweigt. Warum? Wo bist Du, der nicht sechzig zu zählen vermag? Ich, ganz oben, ruse Dir zu: Es ist ganz lustig hier auf der Höhe. Klimme nur ruhig fort, bis da hinauf, wo ich bin.

72.

# (Mach Börlig.)

Genf, ben 2. Jun. 1824.

Der ftolge Bauman ließe fich lieber Ohren und Schweif abstuten, als daß er einen Brief gu fchrei= ben magte, bevor er einen erhalten hat. Der Briefwechsel muß wie ein Reberball gehen. Saft Du benn nicht hundert Sachen zu erzählen? Die Reife neben Luischen., ber ichone Bluthenregen auf die Geliebte, dann die Stadte, Lander, Menfchen die vorbepflogen, von Allem fein Bort! Dann von den lieben Eltern, wie man Guch aufgenommen, wie Borlin Dir erschienen ift, wie, wie, wie und hundert wie? Und Du fchweigft. Luife ift nicht um ein Saar beffer. Mit jedem Wofttage, ben jebem Geraufch, das ich horte, rief ich aus: Aba! ein Brief von Matthiffon. Der theure Freund! Er allein weiß zu lieben! Er vergift mich nie! Ja da glaube man nur an folche Dinge! Der theure Freund benft gar nicht an mich. Er fchlenbert im fconen Garten umber, bort Rachtigallen ober Spagen, gudt eber in ben Mond hinein, ale nach

Genf. Chemals mare ein Gedicht herausgeflogen. Jeno puffit Du Dich wie ein alter Bogel ohne den Schnabel aufzuthun.

Ich war gestern lange ben \*\*\*. Ich las ihm ein wunderliches Rapitel vor, das leste meines Homme du Nord: Bergleichung der Borwelt mit dieser Nachwelt. Da sprachen wir über Bieles. Er glaubt, es gehe den Griechen innerlich gut. Ihre politische Lage ist so, daß niemand nach ihmen greisen darf und sie so davon kommen. Alles beruht darauf, daß sie eine Nation bilden. Mein lieber Maurokordato erwirdt sich Ehre. Er ist ein äußerst wisiger und seiner Kopf mit gutem Herzen.

In Genf geben grofe Beranderungen vor. Du erinnerst Dich der Rues basses mit den ungeheuern Bordachern? Diese werden abgedeckt und die Sonne erscheint den emsigen Genfern. Man spricht von gangen neu zu erbauenden Gassen. Alles verschösnert sich.

Sabt Ihr auch Myftiter in Deutschland? Lies und mache befannt: Schwärmerische Gräuelfcenen. Burich. 1821. Kein Roman ift anziehender. Bifchof Munter in Roppenhagen fchreibt mir, ich folle feine Gefchichte ber Ginfüh = rung bes Chriftenthums in Danemart und Norwegen mir vom Berleger Bogel in Leip zig fenden laffen. Er hat mir ein Eremplar davon bestimmt. Mache boch, baf man mir bas Buch schidte ober nimm es mit.

Abio. Ich umarme Dich.

73.

(Rad Börlig.)

Genf, ben 20. Jul. 1824.

Bravo, lieber Matthiffon! Da ist mein Jüngling wieder. Gin prächtiger Brief! Schön, wohlgewachsen, nicht mager, nicht frankelnd oder hustend wie ein alter Papa. Las mich von Alter sprechen, ich der ich die Sieben in Kurzem gegen die Achte vertausche. Bisweilen treibt mich die Arebeit; will ich aber bestimmt, wasamich eben nicht anspricht, so schreibe ich invita Minerva. Den fols genden Tag erscheint sie kalt und zeremoniös, ich bitte aber so schoon, daß sie mir balb gute Worte

gibt. Bisweilen muß man gar nicht benten. Das bat Bonnet mich in meinem zwanzigsten Jahre gelehrt. Mon ami, fagte er leife, il faut apprendre à ne penser à rien. Das hatte er nicht gu jedem Jünglinge gefagt. Das fage ich nun Dir. Sehr wichtig ift es, Tragheit von Mudigfeit au unterscheiden. Bift Du mude, fo haft Du Deine bolde, freundliche Pfpche im Rofengarten, mo hesperische Lufte gauteln: 3ch habe nur Chapuis, Rage, Bogel und meinen Wagen. Bift Du trage oder schwer, fo gib Dir eine Ohrfeige, lege die Uhr auf den Tifch und arbeite. Bas Du oft Alter nennft ift Roft; da muß man breben und reiben bis der Glang wieder da ift. Die Seele reitet auf bem Gaule. Den muß man tennen und gu bandhaben wiffen, um fortautommen.

Deinen Brief haben mehrere Deutsche hier mit Entzuden gelesen. Ich schiede ibn auch bem Professor W p fin Bern. Es ift die Chrysalibe wo der Schmetterling ausfliegt. Daß Du Deine Schwies gereltern sa munter gefunden und ihnen so wohl gesthan hast, hat mich innigst gefreut. Was doch so ein Luischen Alles in das Leben hineinzuzaubern

weiß! Den Dichterkönig in Beimar, wie gern hätte ich den in seiner Wohnung begrüßt! Ift sein Freund Anebel der nämliche von dem wir eine Uebersetzung des Lukrez haben? Siehst Du, so ein Barbar, so ein unwissender Tunguse bin ich, daß ich hiernach fragen muß! Ach! könnte ich noch in dem lieben Deutschland herumschwärmen, die herrilichen Menschenblüthen pflücken und mit Dir genießen! Hier speist meine Seele nur Gedanken, das ist Brot und Braten; in Deutschland nascht auch das Herznoch viel und mancherley, das ist Rektar und Ambrossa.

Triffft Du in Dreeben mit Bottiger Bufammen, fo dante ihm für fein Billet, das mir die Gräfin Hohenthal geschickt hat.

Lieb Histoire des Ducs de Bourgogne von Barante, ben ich fenne. Es ift eine mabre Geschichte in Balter = Scottischem Rode.

Mein Homme du Nord ist eine Maitresse, die mich verführt. Die Borrede ist bereits gedruckt, und, wie ich glaube, gut gelungen. Sie enthält etwas von meiner Jugendgeschichte. Ich lege da ein wenig Glimmer in den Kranz. Gestern schrieb

ich ein Rapitel: Bas wir waren und mas wir find. Ich möchte balb aus dem Sarem heraus, um wieder in die philosophischen Regionen zu steigen. Ich hatte da so viel Neues zu sagen, und ber Menschen erfte Noth ift mahre Philosophie.

Sage mir, ob die Naturphilosophie in Deutschland noch an der Tagesordnung ift? Sonderbar ift ber Geschmad der Deutschen, der sie in Finsterniß und Nebel treibt. Wo ein finsteres Loch ift, da scharrt sich der Deutsche Professor ein.

Church ist jum Könige von Babern und zum Großherzoge von Baben gegangen. Die beyden Schiffe auf dem Bodensee sind in der Arbeit und werden in September fertig. Church hofft auch den ganzen Rheipstrom zu erobern. Du wirst sehen, der Bodensee wird den ganzen Rhein schiffbar machen. Ehurch behauptet, nichte sehe leichter, als Schaffs aufen zu umschiffen. Läge Schaffhausen in Amerika, es wäre längst gethan. Dann wird die Rhone mit dem Rhein verbunden. Gine solche Insbustrie schüttelt manch böses Geset ab.

Die Maschine welche letthin in Amerita gespruns gen ift, war eine Machine à haute pression. 36 fragte Church, warum man Maschinen der Art, die sehr gefährlich sind, in Amerika nicht verblete? Das geschehe nicht, sagte er, weil das Bolt lernen muffe, selbst für sich zu sorgen. Die Erfahrung muffe das Bolt bilben und erziehen. Ein schoner Gedanke, da wo Frenheit wohnt.

### 74.

Genf, ben 1. Sept. 1824.

Bringe Dein Ohr mir ganz nahe, so baft niesmand etwas hört, als Du. Also wisse, daß den dritten September 1824 mein achtzigstes Jahr ansfängt. Also Abieu den Siedzigern! Mir ist als nähme ich Abschied von zehn guten Freunden, die mich sanft beherbergten und pflegten. Nie war ich gesunder und munterer als in den Siedziger Jahren. Die Natur der Achtziger sieht gar nicht fanst aus. Ueberall Lauinen und Abgrunde, und da oben hört der Berg auf. Ich aber habe philosophischen Zwies bad aus sesten Ideen über unser Schickfal geknetet, den ich auf die Entdedungsreise mitnehme. Sons bar! Das Beste das ich, nach meiner Meinung,

je gefdrieben habe, fcbrieb ich vor vierzehn Tagen. Jest erft fuhle ich, bag mein Geift immer hober emportam. Was mich ärgert ift, mich in einem Alter zu fühlen, bas die Menfchen gewöhnlich ver-Eine der besten Früchte der Civilifation wird fenn, dag bas Leben in der Meinung ber Menfchen feinen fleigenden Werth behalten wird bis an bas Ende. Das Alter ift wie man es treibt. Dichts follte die Menfchen ermuntern, in ihrer Jugend den großen Reim der Gedanten gu pflegen, als die Gewifheit im Alter feine Frudte gu geniegen. Das moralifche Rlima von Genf ift vortrefflich. Ich fpreche nach vier und zwanzigjähriger Erfahrung. Go wird die gange Belt einft febn . ift die moralische Sonne einmal allen Bolfern aufgegangen. Es ift auch gewiß, daß bie Gesundheit in diefer Bernunftwelt fich beffer halten, und auch Die Theorie des moralischen Lebens uns hober bringen wird, ale wir es jest glauben. Dieg alles ift nicht Voefie. Es ift in Genf fcon fichtbar. Du haft noch obenein in Quischen einen perfoniffairten Maymonat. Dein Leben ift ein luftiger Zang an ihrer Seite.

Nun wisse auch, daß den 16. August unser versehrter König mich besuchte. Ich war in Pantosseln und im Ueberrocke. Da that sich die Thür auf. General von Spikenberg trat herein und sagte: "Seine Majestät der König von Bürtemberg ist da und will Sie besuchen." Er war fort. Nun kam der König. "Rennen Sie mich noch?" fragte er, und nahm Plat auf meinem Kanape. Wir schwatten wol eine halbe Stunde. Ich möchte diese halbe Stunde den Hesperus meines Abendshimmels nennen. Also Madame Mauwau machen Sie einen tiesen Kust vor dem kleinen Karl, und Du ziehe den Fuß hinten ans voll Respekt vor dem Auge, das einst einen guten König sehen soll.

Mich däucht ich habe Dir hundert Sachen zu erzählen von Pfara. Eine Seldengeschichte ganz im antiken Style! Rein Türk ist lebendig aus Pfara gekommen. Hundert Leonidas haben sich in St. Nikolo eingeschlossen, um das Baterlaud zu zetten. Drey bis vier tausend Türken wurden in die Luft gesprengt. Schrecken ergriff alle übrigen. Sie wollten sliehen. Der Kap. Pascha ließ auf sie feuern. Da kam die griechische Flotte und brachte

Todesgraun in die Flotte des Kap. Pafcha. Rein Turt enttam. Achtzehntausend fanden ihr Grad. Das Beste aber ift, daß nun die Griechen ganz einig sind und eine Regierung sich zu gestalten anzfängt. Wie das alles aber enden foll, das tann tein Mensch vorbestimmen. Friede mit den Turten ist nicht möglich. Die Neugriechen muffen sich im Feuer bitden und aus den Flammen hervortreten.

Während der Blotade vom Kontinent haben die Griechen ungeheuer gewonnen und den Gewinn zur Anschaffung neuer Schiffe verwendet. Daher die Erweiterung ihrer Marine. Aller Jandel der Türsten war in ihrer Gewalt. Man begreift nicht, wie die Türfen ohne die Griechen bestehen können. Alles Gewerbe, alle Industrie lag in ihren Händen. Raum daß die Türfen lesen und rechnen können. Ich war, bey meinem Aufenthalt in Genua, auf einem Schisse von Sydra. Die darauf besindlichen Griechen waren prächtige, antife Männer, den griechisschen Statuen ähnlich. Sie wollten mich durchaus in ihre Heimath subren.

Lies in ber Buricher Beitung, wie ber Bifchof von Bafel ben Ratholifchen verbietet, in bie gelehre ten Berfammlungen ber Protestanten gu geben. Letthin fuhren 280 Perfonen auf bem neuen Dampfichiffe.

Saft du Robebue's "das neue Jahrhundert" gelefen? Das Stud hat mir ein Lebensjahr gefchenkt. Grft 1825 fangt mein achtzigstes Jahr an.

Mein Homme du Nord ift nun gebruct und wird hier mit Bepfall gelefen. Ich felbst habe eine kleine Borliebe fur das jungfte meiner Geiftestinder. Run Abieu!

#### 75.

## Balepres, ben 3. Dov. 1824.

Da bin ich nun seit zehn Tagen in Balepres beb abscheulichem Wetter. hier geht wieder das Gesschrey an über mein munteres Andsehen. Im Grunde ist nichts Erfreuliches beb diesem Berwundern, daß man weder todt noch sinnlos sey. Der Lebenswinter ist eine ehrenlose Periode durch Borurtheil aus einer barbarischen Zeit, wo die Seele noch nicht über den Rörper herrschte und der Mensch nur haut und Magen war. Nichts soll das Boralter zur Arebeit und Kraft aufmuntern, wie die Nothwendigsteit früh zu sterben oder in Berachtung zu fallen.

Die Rolle eines alten Mannes in der Welt muß orbentlich, als follte man fie auf der Buhne fpielen, überdacht werden. Gin alter Mann ift leicht zu dreift, aber noch leichter zu wenig auf fich felbit vertrauend. Gin philosophischer Moliere fonnte ein nübliches Wert fliften, wenn er die Rolle ausarbeitete, die ein alter Mann in der Welt fpielen Boltaire fvielte feine Rolle febr übef. Immer fcbrie er über fein Alter und feine Gebrechen. Um jung ju fcheinen, mar er obscon in feinen Reben, ein scheuslicher Kontraft mit feinem mahren Befen, ben er burch die Uebertreibung feines Alters noch baslicher machte. Der mahre Voltaire war ein ehrenwerther Mann. Der theatralifche ein verächt= licher. Rouffeau's Angft vor ben Menfchen mar Unfunde der Menfchen', eitler Bahn, als bachte man immer an ihn; eine Frucht feiner üblen Erziehung. Die Stael wollte vom Altwerden gar nichts wiffen. Sie fahl fich immer ein Paar Jahre. Der Tod mar ihr eine Perfon die fie weber anfehen noch nennen boren mochte, weil fie ju wenig mußte, wie viel man durch die Seele gefallen tonne, wie wenig durch den Rorper allein. Doch ftarb fie fehr fanft,

ich glaube ohne an den Anochenmann zu denken. Ihr Bater war ein herrlicher Greis. Die Furcht vor dem Tode benimmt dem Alter alle Würde. Da ist mein Blatt zu Ende, und noch habe ich nicht gesagt was ich wollte. Ich beschließe vielleicht mein Autorwesen mit einem Werke de Senectute.

3ch war geftern in Orbe. Wie fich auch bier alles trefflich bilbet! Ich borte ein Ronzert von Damen und Berren, meift aus bem Stabtchen, auch von Rindern, bier wo vor zwanzig Jahren noch keine Dote mar. Auch ließ fich ein junger Mann als Deflamator boren. Er trug Scenen aus dem Macbeth vor und wird in Rurgem ein Parifer= Theater betreten. Sie haben ju Orbe nun auch eine gute Mationalfchule. In Dverbon baut man ein Dampfboot fur die drep Seen von Meufchatel, Murten und Biel. Alles geht vorwärts. Die mabre Triebfeder diefes Bormartegebens ift die Bermifchung der Stande. Obgleich die Trennung der Menfchen unmertlich in fleinen Stabten fchien, fo war fie boch reel. Alle Borurtheile fleben an ber Scheibewand, welche bie Menfchen in Raften theilt. Es ift eine Unredlichkeit in der menschlichen Seele,

an die man nie genug glanben tann. In der Schweiz ift am meisten das Streben polemischer Geistlich= teit zu fürchten, welche die Gemüther zu tren= nen sucht.

Ich bente unaufhörlich an Dich und Luifen. Mein Rachtfopftiffen ift das braune Riffen, das sie mir mit auf die Reise gab. So in meinem weichen Polfter begraben, fage ich mir: Der sanfte Schlaf tommt von Luisen. Am Tage liegt bas runde Riffen auf meinem Sopha. Dann sage ich mit neuer Mührung: Da ruhe ich wieder unter den Fittigen Deines Engels. Alles in mir spricht: Matthisson!

76.

Genf, ben 19. Dob. 1824.

Warum bin ich nicht beth Dir? 3ch bin wie vom Schlage getroffen. Luise! Luise! warum und verlassen? Warum bin ich nicht neben Dir, in Deinen Armen, unter Deinen Thranen, lieber, bester Freund! Dich bin gewiß, der König wird Dich zu tröften suchen; er ift so ebel, so gut, so ganz Menschenfreund. Ach! warum haft Du mir

nicht Alles umftanblich erzählt? Wie? und wenn? und von Dir? Wer hat nun Sorge zu Dir? Ware ich nicht fo weit entfernt, fo alt, ich floge gu Dir. Das schwarze Siegel gab mir Unruhe. Ich bachte an entfernte Berwandte, an Quifen unmöglich. Bas bat fie gefprochen, gethan, gelitten? Bas war ihre Rrantheit? Ach! fcbreibe mir von ihr, von Dir! Gie war Dir fo Alles, daß ich nicht begreife, was Dich aufzurichten vermag. Konntest Du nicht ju mir tommen? Du wohnst beb mir. Die Reise, die Entfernung wird wohlthatig wirten. Denfe baran. Noch immer glaube ich schwer zu traumen. Doch Du batteft mir ja nicht geschrieben, wenn nicht Alles vollbracht mare. Sie fo engelschon und blubend! Ich febe MUes! Luifen, bas Bimmer, ben runden Tifch, Dich, Deine Thranen! Ach! ermanne Dich, fen ftart! Suche, trachte, thue, ich weiß nicht was? Was Dir helfen kann, ober fliege in meine Urme. Matthiffon fen ein Mann, few ein Freund, und bente an Deinen Bonftetten!

## Bufat des Berausgebere.

Sogleich nach bem Tobe feiner Gattin erhielt mein ungludlicher Freund ein Rabinetsschreiben, bas, zu des menschenfreundlichen Königs und der vielbestrauerten Berftorbenen Chre, unstreitig hier die angemessenste Stelle findet:

"Guer Sochwohlgeboren habe ich die Ehre, auf Befehl Seiner Majeftat bes Ronigs zu eröffnen, daß Seine Majeftat mit dem hochften Bedauern den über alles fcmerglichen Berluft vernommen baben . mit welchem Sie durch den Tod Ihrer durch fo feltene Borguge bes Beiftes und bes Bergens ausge= zeichneten Gemablin betroffen worden find. Indem Seine Majeftat Gurer Sodiwohlgeboren Sochftibren aufrichtigen Untheil an diefem traurigen Greigniffe bezeugen laffen, wunfchen Sochftdiefelben angelegent= lich, daß Ihre Gefundheit diesem harten Geschicke nicht unterliegen moge, und wollen Ihnen baber in biefer Begiehung, falls Sie eine Reife, etma gu: Ihrem vieljährigen Freunde Beren von Bonftetten borgunehmen gedächten, hierzu im Boraus gern Urlaub ertheilt haben." von Beilnagel.

77.

Genf, ben 7. Deg. 1824.

Tausend Dank für Deinen Brief. Ich war sehr beforgt um Dich. Also bist Du leidlich. Auch bist Du stark, ein Mann, ein Freund. Du kennst den Anker der Freundschaft. Wenn Du kannst, und Du fühlst, daß es Die wohl thut, so komm in meine Arme. Aber Du mußt mir es früh sagen, damit ich mich einrichte. Ich habe Die meinen Homme du Nord geschickt, in der Hoffnung, Deine Liebe für mich werde Dich Trost sinden lassen in meinen Gedanken.

Ich kann meine Gedanken noch gar nicht von Ihr trennen, und jedesmal wenn ich an Dich denke, fühle ich mein Inneres schmerzhaft bewegt. So plöglich! so unerwartet!

Wenn die Atomen der Körperwelt fich wieders finden, und wenn diefes Finden Leben ift, wie tann man zweifeln, daß unfre Gefühle, daß die Atomen des geistigen Lebens fich nicht auch wiederfinden, um in der Geisterwelt fortzuwirken und fortzuleben. Ich habe irgendwo unter meinen Papieren einen Auf-

fat, worin ich beweise, daß Ordnung und Eristenz unzertrennlich sind wie Ursache und Wirkung; daß Bernichtung unmöglich ist, und daß alles was lebt den Gesetzen der Natur folgen muß, welche das Leben bilden. Nichts tann aus dem Leben, aus der Wirklichteit fallen, eben so wenig als die Planeten aus ihren Bahnen. Liebe ist ein Ton der großen Weltharmonie; sie ist unzertrennlich wie die Gesetze der Anziehung, welche das Weltall regieren. Nicht Deine schöne Luise wirst Du wiedersehen; aber ihre und Deine Liebe werden wie verwandte Tone zusammentressen, um höhere Parmonien zu bilden.

Geftern habe ich vernommen, daß feit dem Junius tein Tropfen Regen in Italien gefallen fev.

Lieber Matthiffon, wie ich Dir danke, daß Du mein Stubchen zu Deiner Schlaftammer gemacht haft! Ich befinde mich beffer, wie je zuvor, und sehe alles menschliche Ach, Oh und Weh an mir vorüberziehen, als ware ich schon ein Schatten Elystums. Abio!

78.

Genf, ben 27. Dec. 1824.

Ich schicke Dir Ralbo's neus und altgriechische Gebichte. Ich hoffe, Du werdest Freude baran haben; und die kleine Anstrengung ift heilfam. Ralbo ift ein junger, liebendwürdiger Grieche. Rönnte dieser nicht in Stuttgart als Lehrer ober in Tubingen als Repetent sein Brot finden? hier ist er keineswegs in Berlegenheit, allein er möchte gern die deutsche Sprache lernen. Er ist ein vielsseitig gebildeter und angenehmer Mann.

Denke, Church hat in Prangins das Saus gekauft, wo zu unfrer Zeit der gute Rent wohnte. Die Lage der kleinen Billa ift wunderschön. Auch der Berwilderte Park wird herrlich wieder aufblühen.

Die Dampfichiffe find Urfache, daß die Grunds frude am See unglaublich im Preife fteigen. Das gange Seeufer wird fich zu einer prächtigen Gaffe umgestalten, wo Paläste neben Palästen, und Garten neben Garten glangen und bluben werden. Abieu! mein Ropf ift vom Schnupfen eingenom= men. Satte ich Dich nicht fo grufely lieb, ich hatte Dir heute nicht geschrieben.

79.

Genf, ben 22. 3an. 1825.

Nur wenige Zeilen, um Dir zuzurufen: Ich liebe Dich! und Dich zu fragen: Wie bift Du nun? Bift Du ein Mann, und ein fich felbst beherrschenzder, dann geht noch alles gut. An den lieben Raznig habe ich geschrieben, und erwarte bald Antwort. Er ist so klug als er gut ift. Der zehnte Theil seiner Tugenden wurde schon einen recht guten König bilden.

Ich hörte lesthin von Deinem Salis, er habe einen höchst geistvollen und moralisch trefflichen Sohn. Du hast Recht zu ihm zu gehen. Wäre ich mobiler, ich tame auch zu ihm und in das romantische Grissonerland, wovon ich nur wenig weiß. Bist Du dort, so schreibe alles auf und frage immer fort. Deine Feder ist nun Deine Luise.

Billft Du Dich zerftreuen, fo lies Histoire des Ducs de Bourgogne, par Barante. Barante,

den ich perfonlich kenne, ist ein geistreicher Mann, der eine ganz neue Art die Geschichte zu schreiben ersunden hat. Wer hatte sich wol von einer Ersinsbung der Art etwas träumen lassen? Er macht keine Geschichte, er nimmt Deine Seele, wie auch Ohr und Auge und Herz, und bringt Dich lebendig in das dreyzehnte und vierzehnte Jahrhundert. Da siehe und hore Du selbst. Er, als Mann von Bersstand und Geschmad, hat sich eine Sprache gebildet, die jedermann versteht, und die doch noch den Altzgeruch jener Jahrhunderte mit sich trägt. Was für verdammte Beiten das waren; und da sage man, die Welt gehe nicht vorwärts!

Segür habe ich noch nicht gelesen, aber Mabame Necker sagte mir: /Si vous voulez oublier la vie, lisez Ségur.

Schreibe mir auch, was in beutscher Sprache Schönes erscheint. Run umarme ich Dich und sage noch einmal: Sep ein Mann, und glaube an Dich und Deinen Bonstetten!

80.

(Rach Chur.)

Genf, ben 23. April 1825.

Dich will ich jest gar nicht. Erftlich bift Du ben Salis der feligste aller Menschen und ich möchte auch wol von der Partie seyn; zweptens ist Chapuis trant. Meine Kinder gehen im Maynach Balepres; ich im Junius. Dann schreibe ich Dir.

Ach! die Sonne von Genf ist erloschen. Pictet, ber beste aller Gelehrten, der gelehrteste aller Bessern ist nicht mehr. Welche neue, schwarze Lücke in meinem Leben! Ich sabe ihn wenig, aber er lebte neben mir, er wärmte mich und leuchtete über mir, wie die Sonne. Ich fühle mich auf einmal alt. Ich merke wenig auf die Straße des Unvermeiblichen; seit Pictet mir vorzleuchtet, muß ich sie sehen. Ich habe aber schon so lange daran gedacht, daß ich da wie auf vaterländischen Boden hinblicke. Wer nicht zu sterben weiß, weiß auch nicht zu leben. Darum wollen wir uns um so sester lieben und in unsern Herzen mit Luisen

wiederleben. Schreibe mir umftändlich von Salis. Wie? Was? Wo? Wann? Warum? Rude die Linien näher zusammen, als Du pflegst, damit recht viel von Salis in den Brief gehe.

Ich war vor Jahren auch einmal in Chur. Als ich einsam vor der Stadt spasierte, verirrte ich mich und kam in einen Garten, wo junge Damen waren. Die fragten mich, ob ich den Abend spielen werde? Es war nämlich gerade ein Marktschreyer in Chur, der eine Art Buhne hatte, wo aufgespielt wurde. Weiter bin ich nicht in Graubunden hinein gekommen. Das Land soll aber höchst romantisch aussehen. Drum dehne alle Segel Deiner Seele aus, um alles zu beobachten und aufzusassen. Trachte wieder aufzuleben mit Geist und Seele im Schoose der Freundschaft.

Ich erwarte einen Brief von Göthe, dem ich meinen Homme du Nord gefandt habe. Der Uebers bringer meldet mir, das Buch hatte ihn ganz befonsers erfreut und er wolle mir schreiben, so bald er wieder gesund sen. Er war krank.

Man will in Laufanne eine Sangebrude bauen, über ber Stadt von einem Sugel zu bem andern. Man traumt nur Dampf, Bruden und Aftien. Geffern erfchien hier ein Spafprogramm von einer Sangebrude nach bem Monde.

81.

(Nach Chur.)

Genf, ben 2. Map 1825.

Nur zwen Borte! Ich habe Deinen Brief; aber bie jest wußte ich nicht, wenn meine Kinder nach Balepres geben. Der Rleine war fraut und ber Arzt abwesend. Chapuis ift besser. Komm nun, je eber je lieber. Aber Du mußt mir voraussfagen wenn und wo und wie? Alles bestimmt; ob zuerst nach Genf ober nach Balepres. Ich bleibe bis ich alles weiß. Rommst Du hieber, so fahre ich Dir bis Laufanne im Dampsschiffe entgegen.

Ach! die benden Pictet find nicht mege, die Stael nicht mehr! Die Sterne find untergegangen. Die Beffern bilden die Physiognomie einer Stadt, eines Landes. Sind sie dahin, so scheint das Leben Bod. Also hute Dich vor dem Sterben. Sey gut Rind und lebe wader drein, damit noch Leben für mich bleibe. Lebe, schreibe und tomme.

82.

Genf, ben 25. Mug. 1825.

Ich bin gar nicht in ber Schreiblaune; boch muß ich Dir ein Paar freundschaftliche Zone gurufen. Much Du bift unschreibselig, ungefähr wie ich. Ich arbeite ziemlich und bin vollfommen gefund. Dein Unglud von schonen Damen Ruffe zu leiden, habe auch ich auf meiner Reife gu Dir erfahren. Ich mochte ein Luftspiel aber mich felbft bichten. Reben Sommer habe ich hier irgend eine Freundschaftes gefchichte; boch ohne Ruffe. Bieben die Fremden wieder von hinnen, dann barbt mein Berg und fühlt fich unbefriedigt. Man ift mir gut, aber Liebe, wahre Liebe ift bier unbefannt. Diefe finde ich nur in germanischen Seelen. Gine treffliche schwedische Familie von \*\*\* ift gebn Tage lang hier gewesen. Mein ganges Berg murde gu biefen eblen und gefühl= vollen Menfchen hingezogen, und nun fie mich verlaffen haben , fehlen fie mir überall. Glaube mir , lieber Matthiffon, Liebesbedurfniß erlofcht nie in unfrer Bruft. In Genf ift jedes Berg mit Bernunft überfienist. Die Pariser fühlen das Bedürfniß zu lieben, und meine Freunde und Freundinnen
daselbst sind mir treu; aber die deutschen Seelen
sind die liebevollsten. Auch die Engländer wissen
zu lieben, aber die Deutschen verstehen es besser.
Das deutsche Serz ist der wahre Bestatempel, wo
die heilige Flamme jeder Liebe immer in unumwöllzer
Rlarheit leuchtet. Diesen Sommer hatte ich Dich,
dann Rasthofer, dann die Wrangel; nun
wandle ich wieder in wöhlgepflügten Gestlden, in
geraden Linien ohne Schatten umher. Meine besten,
innersten Gedanken ersticken in mir oder kriechen matt
auf dem Papier herum, da sie im Umgange mit
liebenden Seelen prächtig emporgestiegen wären und
den reinen Aether geathmet hätten.

Die liebe Sedda hat mir Deine Abelaide vorgesungen, nach der von ihrem Bruder dazu komsponirten Musik. Auch hat sie mir vieles vom schwesbischen Bolksglauben erzählt, und mir Bolkslieder und Bolksmusik vorgetragen. Sie sind in Schweden noch voll heidnischer Poesse. Wärest Du bev und gewesen, Du hättest noch einen Sprung auf Deinen Pegasus gethan.

Es heißt jest, die große Gefahr für die Grieden fen nicht da, wo man fie gewöhnlich annehme. Sie läge in dem Umstande, daß alles fremde Geld in die Hände der griechischen Insulaner fließen muffe, da sie allein auf der See fechten, welches Geld aber die Peloponeser zu zahlen hätten, und das werde zeinmal Streit erzeugen.

83.

Genf, ben 2. Dov. 1825.

Da hast Du boch, lieber Matthisson, einen schlechten Freund an Bonstetten, oder hast Du es etwa gar nicht gemerkt, baß ich Dir so lange nicht geschrieben habe? Dein Herr G\*\*\* ist ein vortrefflicher Mann; er liebt Genf und ist da gesliebt und geschätzt. Er ist länger hier gehlieben, als er glaubte und weiß diesen Kleinstaat zu würdigen. Deine von B\*\*\* sind gute Leute, die sich aber hier nicht gefallen und in Kurzem nach Paris reisen.

. Wir haben hier ben Gouverneur ober vielmehr ben Reprafentanten von Botany bay gefehen:

Denn die Rolonie von Auftralien hat einen Repräfentanten in London. Da unten entftehen neue Reiche, von benen wir nicht traumen. Die Englander haben unerschöpfliche Goldminen entbedt; Diefe find die Chinefer. Gie fonnen fo viele Chinefer baben, als fie nur wollen. Der Gonverneur fprach von einer halben Million, die man in bas fchone Land jenfeits ber blauen Berge verfegen will. Ein Englander bat eine Infel gekauft, wo er funfzig taufend Chinefer angefiedelt bat, die ihn bereichern. Da bildet fich eine neue Belt. England will das Reich ber Birmanen erobern, wegen bem Sanbel mit den Chinefern, beren Charafter Induftrie und Behorfam ift. Sie find die mahren Goldmacher. England baut fich nun ein Gibraltar Reu-Guinea gegenuber, bas ihnen ben Dag in bie Subfee fichert. Sie haben auch bas Ray Sorn befest, bas ihnen, mit bem Borgebirge ber guten Soffnung und Indien, die Berrichaft der Belt gibt. Sie arbeiten unablaffig an ihrer Marine, die fie im Stillen mit dem Bauber aller neuen Entbedungen bewaffnen. Frantreich, bas übelberathene Land, greift nur nach Pfaffen.

Ich mochte Dich schelten, baf Du nicht bofe bist über mein Stillschweigen. Ich hatte gern recht oft Briefe von Dir; aber schreiben, wenn ich nicht mit Ovid sagen tann fert animus, das ist nicht meine Sache.

Meine Gesundheit ist fortwährend die beste und Dein Bunsch von Sygica's immer frischen Rosen geht herrlich in Erfüllung. Und Du? trägst Du Dein Unglud als ein Mann? Bernimm was horaz Dir zuruft: Rebus angustis animosus atque fortis adpare! Vale et ama!

84.

Genf. ben 17. Dov. 1825.

Le colone ID\*\*\*, attaché à la légation française à Constantinople et ami du général Guilleminot, écrit, de retour de la Grèce, dont il a visité les côtes:

"Fabvier a doublé le corps sous ses ordres. Il a maîntenant 4,300 hommes parfaitement disciplinés, instruits, obéissans; de ce nombre sont 400 canoniers très-habiles. Trois corps se sont formés à l'instar du sien à Navarin et à Napoli di Romania. Fabvier commande à ce peuple barbare, qu'il étonne par ses vertus, ses talens et son courage. La confiance en lui est complète et ches tous les chefs les plus opposés entr'eux. On entrevoit pour lui une grande influence sur les affaires de ce maîheureux pays. Ibrahim n'est jamais maître que dans le désert. Tout fuit devant lui et se reforme sur ses derrières. L'insurrection éclate partout où il n'est pas."

Dieß find authentische Nadrichten. Griechenland schwebt in großer Gefahr. Buleht werden die wenigen Selden aufgerieben. Was den Griechen die größte Ueberlegenheit gab, war die Undisciplin ihrer Feinde. Dun ist Ibrahims Mörderhorde besser disciplinirt, wie die Griechen. Diese aber fühlen leider je ht erst die Nothwendigkeit sich auch zu bilden. Fabvier, sagt in einem andern Briefe, die Griechen hätten die entschiedensten Anlagen zur Kriegekunst. Sie singen aber erst jeht an, sie zu entwickeln.

Ich habe bis heute eine Reihe von liebenswurdigen Fremden gehabt. Die lette war ein junges Mädchen aus Paris, Hortense Allart, Berfafferin der Briefe über Frau von Stael, ein wistges, leichtes Ding, bas mir freundlich zugeflogen ift, aber, nach kurzem Berweilen, uns wieder verließ. Die ganze Stadt ist stets im Leid.
In allen Saufern sind Todte. Nur ich bin ik an =
dalos gesund und munter. Warum bist Du nicht
ben mir? Abieu, Du den ich liebe! Abieu, Du
Schweigling! Was man boch für Worte erfinnt!
Dieses taugt nichts. Aber schreibe! Quos ego!

85.

Genf, ben 22. Dov. 1825.

Dein Brief, Bester, hat mich sehr gerührt, besonders das grüne Blatt wom Grabe Deines heimzgegangenen Engels. Ich bin aber eigentlich nicht für, solche materielle Erinnerungen. Erinnerungen an Tobte müssen geistig sehn. Wir müssen unfre Todeszgedanken hinauf nicht hinab denken. Was anders ist der welke Körper als Staub? Die Gedanken müssen sich dahin erheben, wo Leben, wo Wirkzlichkeit ist und wo die Zukunst Sie Die ausbewahrt. Das sind unergründliche Geheimnisse, dach so unstrügliche, wie die Realität einer Zukunst. Et was muß doch aus uns werden; etwas, eine Wirklichkeit!

Bo? wie? was? Gitle Fragen! Geht das MU aufwärts, fo steigt die Jukunft aufwärts mit Deiner Luise und Du mit ihr und zu ihr. Nichts mehr bavon! Sen thätig! Das ift Leben. Nur Thätig-keit und Leben bringen uns aufwärts.

86.

Genf, ben 10, Jul. 1826.

Aber, aber, aber, lieber Matthisson, was denkst Du, eingehüllt in tiefes, murrisches Schweigen? Bist Du todt, so schreib mir von Jenseits, da gibt es so viel Neues. Aber Frau v. 3\*\*\*\* weiß nichts, weder vom Tode des lieben Dichters, noch von seinem Uebelseyn. Also reine Sünde.

So viel ich auch zu fagen hatte, will ich boch beute nichts fagen und mich auch einwickeln.

Um Gottes willen, weißt Du nichts von ber Brun? Sie ist fehr leidend und geht nach Schlan = genbad oder Biesbaden. Ich habe nach Ropenbagen geschrieben und um Nachricht von ihrer Reise gebeten, aber vergeblich. Sage boch was Du weißt.

Abien. Auch ich fchweige.

- 87.

Genf, ben 15. Jul. 1826.

Das Schmälen ift eine gute Sache. Raum mar der bofe Brief auf der Poft, fiebe! Da fam bas Unschuldefind angeflogen. Mir ift leid, daß Du Deine Reife nicht fpater gemacht haft. Bare bieß gefchehen, fo hatteft Du die arme Brun befucht. Das follteft Du noch thun. Du bift ja nicht febr weit von Biesbaden. Die Poften in Deutsch= land find fchnell und wohlfeil. Thue bas, Befter! Ach! fie bedarf fo fehr eines Sonnenftrals der Liebe! Berr Gforer, ben Du mir empfohlen und bem ich eine angenehme Stelle verschafft habe, ift ein geiftreicher Mann. Er überfest meine Etudes de l'homme meifterhaft. Er hat Talent zum Gut= ichreiben und erinnert mich bieweilen an Muller. Er fühlt ten Werth bes Style, welches in Deutsch= land nur ben Wenigen ber Fall ift. 3ch will manches in der Ueberfepung binguthun, damit ein Banges entstehe. Gforer hat eine mahre Freude am Ueberfegen und ift oft wie begeiftert. Die philosophische Sprache verfteht er febr gut. Er tommt nun gwep:

mal in der Boche und liest mir wol achtzig von feinen Seiten vor. Ich fende Dir oder Cotta den Unfang des Bert's. Du wirft felbft urtheilen. haben viel von Bürtemberg gefprochen und von Zubingen. Da fann niemals ein guter Roof auffommen. Das abgeschiedene Studentenieben tod= tet den Beift. Man muß die Belehrten in der Menfchenwelt bitben, und die thatige Welt nicht von der bentenben entfernen. 3ch habe bas fcon in meinem Buche über Rationalbilbung , ausgefprochen. Die Universität follte in Stuttgart fenn. Du wirft feben, Sforer wird einft der Apoftel meiner Philosophie in Deutschland. Er ift so ergriffen von meiner Selbftbeobachtung, daß fein Styl ein Leben hat, wie man es im philosophischen Fache nur felten findet.

Ich lebe wieder mein Sommerfeben, das ist mit Fremden. Ich habe Freunde und Freundinnen die alle Jahr wiederkommen. Letthin war ich krank und blieb ein Paar Tage im Bette oder auf dem Kanapee. Da kam die Grafin E\*\*\*\*, eine geistreiche Pariserin. Die hat mich gepflegt und nicht verlaffen. Wenn die Pariserinnen lieben, so verstehen sie das wirk-

lich besser wie niemand. Gine von ihnen hat ben schönen Artikel über mich im Journal des Debate abdruden lassen, um ihn in vielen Exemplaren in die Welt zu schiden. Man langeweilt sich in Paris und die Pariser kommen nun zu und, wie die Engländer.

Nun Abieu. Bald tommt nun mein ein und achtzigstes Jahr. Das scheint mir so ganz unbezgreislich. Ich fühle doch, daß wenn ich gedankenzlos hinlebte, alles bald zusammenfallen wurde. Die lügen, die da sagen, der Geist altere.

88.

Genf, ben 30. Deg. 1826.

Der liebe Gförer hat mich verlaffen; erft nach feiner Abreife fühlte ich, wie ich ihn liebe. Er lebte mit meinen innersten Gedanken, die nur an Einsamkeit gewohnt waren; denn in Genf ist kein Mensch, mit dem ich je über Philosophie gesprochen hätte. So wie sich meine Grundfäße mittheilten, kam neues Leben in meine Seele; das ältere Werk verjüngerte sich; ein ganz neues, das behnahe druckfertig war, wurde hineingeschmolzen; jeden Zag

ward etwas hinzugefest. Gforge ordnete alles recht gut, und fo hatte ich die hohe Freude, mein ganges Seelengebaude vor meinen Augen aufgeführt gu fehn.

Die Sensation dieses Grundphanomens des menschlichen Geistes, das Gförer Sinneregung nennt, hab' ich in seinem Entstehen darzustellen gesucht. Auch die wichtigen Begriffe von Willen und Frehheit erscheinen in neuen Formen. Ist es nicht auffallend, daß die Gesehe des Gefühls noch niemals nach bestimmten Grundsähen sind behandelt worden, so daß der fühlende und thätige Theil unsers Wesens von allen denkenden Wenschen wie verlassen bleibt, und, was unmittelbar-den Werth jeden Augenblick bestimmt, dem Bufall preisgegeben wird?

Das Gefühl ift vom thätigen Menschen unzertrennbar. Selbst die Grundsätze leiten seine That burch Empfindungen, die sie weden. Ist es nicht auf dem Strom der Gefühle, daß die Bernunft die Seele in die Regionen der bessern Zukunft hinleitet ?

Bor ungefähr funfzig Jahren war in der materiellen Belt noch eine Rluft zwischen Theorie und Praxis. Die industrielle Bunft, ganz zum Birten bestimmt, hatte ihren blinden, durch Inftinft und Bufall gebil-

beten Bang, dieweil in hobern Regionen die Biffen-Schaften ihre logifche Bahn manbelten. Erft feit ungefähr vierzig Jahren ift der thatige Menich dem benfenden Beifen auf feiner Bahn begegnet. Die neuern Revolutionen haben vollende Runft und Wiffenschaft, Bedante und Erfahrung fo zusammengerüttelt, daß Die induftrielle nun aufgeflarte Welt in nie getraumte Regionen ber Runft angelangt ift. In ber moralischen Welt aber eriffirt noch die alte Rluft, zwischen That und Gefet, zwifden Grundfat und Sandlung, zwifden Sittenlehre und Sittlichkeit. Wer fühlt nicht, daß in der moralischen Welt, wo allein bas Glud ber Menfchheit fich bilden fann, die Philosophie bem bandelnden Menschen fo fremd ift als vor drepfig Jahren die Dampffraft bem Schiffe, Mechanif und Chemie dem Sandwerter fremde waren. Doch lebt bie Philosophie im Schlafrod, unausgeruftet im thas tigen Leben gu erscheinen. Doch bat feine Theorie bie Befete bes Befuhle', die einzigen Leiterinnen bes moralischen Lebens aufgebedt. 3ft es nicht auf= fallend, daß, wo die Thatfachen am baufigften erfcheinen, eben da die Selbfterfahrung am armften bleibt ? Alles in unfrer Seele ift ja Erfcheinung und

That; und boch find wir eben da unwiffend, weil bem Selbstbeobachter die psychologischen Grundfage mangeln, oder wegen ihrer zu abstrakten Form unanwendbar bleiben. Diefen Mangeln hab' ich in meisner Philosophie der Erfahrung zu steuern gesucht.

Ich traume mir bieweilen Gforer dezirend, als Professor meiner Philosophie, und den alten Mat= thiffon horchend auf die Worte seines langivere ftorbenen Freundes.

89.

### Genf, ben 11. Januar 1827.

Ich habe gestern ben Abend in großer Gefelschaft mit einem Selden Griechenlands zugebracht, ber aus Miffolunghi entsam. Roch sieht der Jüngling etwas wild aus; man sieht noch Türken= und Tyrannen= haß im seinem Gesichte. Dieser Mann war ein beson= derer Freund von Byron, von dem er nicht ohne Rührung sprechen kann. Höre! Byron war sterb= lich zu Miffolunghi in Marietta, eine der schönsten Griechinnen verliebt. Er sah sie von seinem

Balton, redete sie griechisch an, und sie antwortete französisch. Byron ging zu ihr, er sand ein höchst gebildetes Mädchen, in Frankreich erzogen. Sie war Byron gut, aber liebte ihn nicht. Er ging täglich zu ihr, sand Gefallen an ihrer Muste, an ihrem ganzen Wesen. Einst war er bep Marietta. Sie spielte am Klavier ihm eines seiner griechischen Lieder vor, obsichon sie sich übel befand. Im Spielen sank sie sterbend zu Boden. Wisse, sagte sie zu Byron, mein Geliebter, mein Palikari ist todt. Ich habe eben diese Nachricht erhalten. Wir haben geschworen, mit einander zu sierben. Ich habe Gift getrunken, und sterbe für ihn! Denke Die Byrons Berzweistung. Sie starb in seinen Armen.

Byron war ber Abgott der Grieden. Er felbst war Ursache an feinem Tobe. Mit halbwilden Albasnefern war er auf die Jagd gegangen, sie wateten in den-Lagunen bis an die Brust. Er tam nach Saus, ohne die Kleider zu wechseln. Maurofordato bat ihn sich zu trodnen; Byron wies auf die Albaneser, die teine Gesahr kennen, und sagte: "Sind diese nicht Menschen, wie ich, und ich wie sie?" Er betam das Fieber, wollte keinen Arzt auhören, nahm

ftarte Getrante, und ftarb. Wenn ber Arzt auf ihn gu fam, ballte Byron die Fauft gegen ihn.

Hundert und zwanzig Beiber und Kinder, und ich glaube acht hundert Manner find aus Miffo = lunghi entfommen. Der Ausfall war das Bert ber Beiber. Die haben Alles veranstaltet. Der beste Muth der Griechen fommt von den Beibern.

Wir wollten ben jungen Selben bitten, Miffo = lunghis Ginnahme zu erzählen. Er ward aber daben jedesmal frant, und so hörten wir fie nicht.

Buron hat schöne neugriechische Gebichte ge-

Der junge held Spiliades hatte sich erboten, Ibrahims Lager auszukundschaften. Er entkam Machts aus Missolunghi nach Jante, kaufte sich da eine Perrude, verkleidete sich, als Kornhändler, und kam mit Kornsäden in das Lager der Türken. Wenn man ihm sein Korn abkausen wollte, weigerte er sich es loszuschlagen: "Nur an Ibrahim selbst will ich es geben, der bezahlt es gut." Er kam wirklich in Ibrahims Belt, verkaufte sein Korn und entkam nach Missolunghi. Ein wahrer Obysseus!

Ich fende Dir hier ein merkwürdiges Buch \*) von einem der geiftreichsten Menschen, die ich kenne. Rizos prächtige Physsognomie siehst Du auf dem Borblatte von der Romily lithographirt. Im Werke selbst fühlst Du einen fremden unbekannten Geist, der Dich anweht. Er kommt weder von Frankreich, England, Italien noch Deutschland; es ist der Geist eines wahren Hellenen. Der zwepte Theil wied die neueste Geschichte Griechenlands enthalten. Herr von Cotta sollte das Werk durch Gförer überssehen lassen; sprich diesem davon. Die Sache kostetihm wenig Muse und macht ihn bekannt.

Was mein neueftes Werk betrifft \*\*), fo wünschte ich wol eine Ahnung ju haben, welche Aufnahme basselbe finden werde. Es ift mir baben nicht um

<sup>\*)</sup> Cours de littérature grecque moderne donné à Genève par Jacovaky Rizo. Publié par Jean Humbert. Genève 1827.

<sup>\*\*)</sup> Philosophie ber Erfahrung ober Untersuchungen über ben Menschen und fein Vermögen, von Rarl Biftor von Bonftetten. Swep Banbe. Stuttgart bep Cotta. 1827.

Ruhm ober fo etwas zu thun. Mein Gesichtspunkt ift höher. Ich hoffe baburch einer wahren Philosophie (bem ersten Bedürsnif unsers Beitalters) eine neue Bahn zu bereiten. Vale et ama.

## Erinnerungen

aus

# Bonstetten's Jugenbleben.

Bon ibm felbft gefdrieben.

Nur bas äußerste Interesse nachstehenden Fragmentes konnte uns bewegen, basselbe aus bem Laschenbuche der Minerva vom J. 1826 (wo solches ohne bes D. von Bonftetten Borwissen erschienen war) um so viel mehr von Neuem abzudruden, da ebenfalls ein solcher Nachdrud ganz jüngsthin in der Beitschrift Delvetia (1826. Deft IV.) mit bedeutenden Behlern entstellt, erschienen war; dann das disher Bekannte mit einem kurzen zwepten Abschnitte von gleicher Dand zu begleiten, und die Hoffnung auszusprechen, daß sein berühmter Verfasser uns dessen Getung nicht langer vorenthalten werde.

Die Berleger.

Ich bin den dritten September 1745 in Bern geboren. Meine allererste Erinnerung ist die an meinen Großvater. Ich mochte damals drey Jahr alt seyn. Doch an den ganzen Großvater erinnere ich mich nicht. Das Bild von ihm, welches in meiner Seese liegt, ist das eines alten Mannes im Lehnstuhle, der mir ein Täfelchen Chokolade reicht. Wenn ich das Bild malen sollte, so wäre es nichts Anderes, als ein Arm in einem grünen Aermel und eine runzelige Hand, das schwarze Täfelchen haltend.

Mein Bater war fpaterhin Landvogt von Buch fee. 3ch erinnere mich noch an den großen Schloße bof und an den Bund, den ich mit Bauernkindern gegen den schrecklichen Ganserich schloß, der und Rnaben zischend verfolgte. Diese ominose Gans war mein erfter Feind auf Erden.

Mein Bater ließ ein großes Kornhaus bauen. Einst fahe er mich auf der Firste des Daches spahieren. Mis ich wieder hinab geklettert war, bekam ich die Ruthe. Daben blieb es nicht. Man fand mich zu wild und zu verwegen. Ich ward in Bern ben einer alten so genannten Tante in die Kost gethan, und wie in ein Kloster eingeschlossen. Sie war die Letzte des vornehmen Geschlechts der Rägeli, aus welchem einer im Jahre 1536 das Waadtland eroberte.

Nach vier und sechzig Jahren erblidte ich zum ersten Mal bas Schloß von Buch see wieber. Ich ging einsam im Schloßhof umber. Beb jedem Schritte trat mir ein Bild aus meiner Kinderzeit entgegen. Das leidige Kornhaus mit seiner Firste war nicht vergessen. Auch glaubte ich noch den schredlichen Gänserich, der mit ausgestrecktem Halse solle songeroß war wie ich, zu sehen und zu hören. Der gewaltige Bach, wo ich meine Schindesstotte mussterte, war eben derselbe, aber der alte Mann fand ihn nun vier Fuß breit. Also messen wir die Größe nach unserm Körper. Ich ging in das Schloß, und als ich meine Kinderstube öffnete, sabe ich die

Stelle, wo mein fleines Bette gestanden. Da wurben alle Erinnerungen wach. 3ch fage noch meine Meise fliegen.

Belche Bunder der Mensch in sich trägt! Bas hatte sich in vier und sechzig Jahren nicht Alles durch meinen Ropf, durch meine Seele bewegt! Bären unste Ideen wie Klaviertasten, nur in ihrer Combination verschieden, wie hätte sich die Gedanken= vednung, welche meine Erinnerungen bildete, erhalzten können! Hätte ich diesen Spahiergang in Buch = see nicht gemacht, so wären diese Nachklänge ewig verloren gewesen. Was liegt in der Ideenwelt des Gedächtnisses nicht Alles verborgen! Bielleicht ruht die ganze Bergangenheit lebendig in meiner Seele, und schläft da mehr oder weniger tief. Ieher Ges danke hat irgend wo seinen Beder.

Noch gang meinen Empfindungen hingegeben, traf ich auf ben Pfarrer von Buch fee. Ich wurde balb gewahr, daß der Mann ben Menschenfreund Fellenberg, seinen Nachbar, von gangem Hergen hafte. Dieser Pfarrer war ein Mystifer. Wie tonenen biese Menschen, die so viel an Gott benten und ihn näher als Andere-zu tennen vorgeben, die ans

bere bentenden Mitbruder haffen, als wenn Gott nur eine Gebantenformel fur Alle hatte ?

Die Erinnerungen an meine ersten Jugendfreuden und an wenige Leiden waren allein in meiner Seele lebendig. Die Erzieher wollen die Jugend durch Ideen bilden. Freude und Leid, die wahren Aust bilder der Jugend, sind oft als Nebensache vergessen, und doch sind sie es, die sich in die Tiefe der Seele senken, indeß alles Erlernte nur auf dem obersten Wasser schwimmt.

Mein Bater war ein vortrefflicher, liebenswursbiger, aufgektarter, schöner Mann. Er hatte zu Marburg unter Bolf ftubirt. Das meifte Licht in ber Schweiz kommt aus ber Frembe. Saller hat sich in ber Frembe gebildet, und muffen wir nicht Alle in einer uns fremben Sprache schreiben ?

Der berühmte Professor Wolf ging immer zuerft aus dem Collegium, und wenn mein Bater vor deffen offener Thur vorben ging, sabe er Wolf schon schreibend vor seinem Tische. So theuer war diesem jeder Augenblick.

In Paris hat mein Bater den fleinen geift: wollen Fontenelle gefannt, den er immer im Pudermantel ichreibend antras. Mein guter Papa ließ sich in Paris malen. Sein Porträt hatte feine, darte Büge und die schönsten Farben unter der Beschattung einer großen, blonden Perüde, wovon die beyden Mähnen bis auf die Brust herab hingen. Das war damals die Mode bey den geistreichen Franzosen. So wenig wirken die schönen Künste auf den Nationalgeschmack.

Die Erziehung der Berner Patrizier in der ersten Sälfte des achtzehnten Jahrhunderts war gut. Biele der ausgezeichnetsten Magistratspersonen hatten auf deutschen Universitäten studiet. In Bern gab es zu der Zeit noch keine Kassechäuser und müßige Bersammlungen, wie seit etwa funfzig Jahren. Um fünf Uhr gingen die jungen Herren in die Gesellsschaft der Damen, wo beyde Geschlechter einander zu gefallen suchten. Bor fünf Uhr blieb man zu Hause, wo die besser Erzogenen sich mit Lesen oder Schreiben unterhielten. Müßiggang ist das Hautkrahen der kleinen Städte. Das allzu viele Beyssammenleben leerer Menschen zerstörtt gegenseitig alle gesellschaftliche Achtung. Uebersättigung des langen Behsammenlebens erzeugt Etel. Die daraus nothe

mendig entfpringende Langeweile macht und im Unfange nicht nur die nabern Familientreife, fondern am Ende wohl gar das ganze Menschengeschlecht verhaßt. Mußigganger, die lange zusammen berben, ftoffen fich allenthalben an ihren Fehlern und Robbeiten. Alle Liebe, alle Achtung, alle Begierbe fich zu gefallen, fcmindet dabin. Die gefell-Schaftlichen Bande lofen fich auf. Rlaticheren, Dig: wollen und Deid erwachen. Dichtethun erzeugt Siervon bemagrten\_ fich Menfchen= Michtetaugen. verachtung und Untüchtigfeit zu allem Guten und Edlen von jeher ale die nächften Refultate. ich herr einer fleinen Stadt, fo follten die Polizen= gefete gegen die Biebfeuche ben Strafgefeten gegen die Mußigganger gar nichts nachgeben, damit von den Berpefteten der Gefunde nicht angeftedt murbe.

Ich fonnte meinem lieben Bater nicht einen Fehler anbichten. Er war ein aufgeklärter, patriotischer Staatsmann, der alle seine Pflichten mit gewissenhafter Punktlichkeit erfüllte. Würdevoll in Gesells schaft, populär aus wahrer Menschenliebe, ordentlich in Allem, mäßig im Effen und Trinken, genoß er der allgemeinsten Achtung und Liebe. Sein gan-

aes Leben war der Tugend und dem Baterfande gewibmet. Damals waren Magiftratspersonen nicht gezwungen, ihre Beit in Rlubs und mußigen Gefell= fcbaften gu verlieren, wie die jegigen es thun gu muffen glauben. Dichte ift abgefchmadter als an -boren, wie Republifaner in fleinen Städten von Schmeichlern fprechen, die fie an Sofen bemertt gu haben glauben, ba jeder ehrgeitige Pfahlburger doch täglich ein Daar Dutend Alltagemenschen niebertrach: tiger beschmeichelt, als ein Söfling feinen einzigen Fürften. Berfand, Gefchmad und Charafter fiumpfen fich in diefer Berlaugnung feines beffern Befens ab, fo bag bie tuchtigften Menfchen, die fich in manchem Freyftaate zu Chrenftellen aufschwingen wol= len, ihre halbe Seele einbugen, ehe fie dahin gelangen, wo fie dem Baterlande nach allen Kräften nüßen fonnten.

Schultheiß von E\*\*\*, ich glaube geboren 1696, gestorben 1784, war ein wunderbar merkwürdiger Charafter. Ich habe ibn nur alt gefannt. Er hatte das schönfte Saus in Bern bauen taffen, und lebte da wie ein Rönig in feinem Palaste. Ein arisistratischer König ist eine merkwürdige Erscheinung.

Seine Bobnung war icon meublirt. Man mußte burch mehrere Bimmer, ehe fich bas Cabinet (bas Beiligthum) auffchloß, wo Se. Ercelleng wohnte. Da fam uns ein fehr fleiner Mann, gang grandios, mit allen Grazien eines großen Mannes aus Berfailles entgegen. Er war immer, obichon über fiebaig, auf feinen Rugen, und wandelte auf und ab. Er hatte fich gewöhnt, gang aus fremden Gedanten zu leben, und es war gar luftig, die alten Land= vogte ba gu feben, wenn fie ibm die Cour machten. Er wußte jedem etwas Gigenes zu fagen, jeden begleitete er, je nach feinem Gewicht in der Raths= flube. und war die Thur wieder zu, fo mußte er itgend etwas Beifendes über ben Abwefenden an fagen, das dem Unwefenden angenehm mar. tannte jeden ber Bwephundert bes fouveranen Raths fo genau, daß Alle entgudt, gufrieden mit fich felbft und St. Ercelleng, fortgingen. Als Chef der Republit, als Prafident des großen Raths bewies er einen folden Berftand, bag, wenn man fich aus ben vielen Meinungen felbft nicht mehr beraus finden tonnte, Alles auf einmal fcwieg, um den herrn Schultheiß gu horen, wenn er wie ein Gott von

feinem Thron aufftand, um uns Allen zu fagen , was wir eigentlich wollten.

Mle ich aber von Genf fam, wo ich Zacitus, Boltaire, Montesquien und Machiaveli Audirt hatte, und nun in die Regierung trat, hatte ich großen Respett vor diefem Better Schultheiß. Rury nach meiner Erwählung in den großen Rath ward ich Bice : Landvogt von Sanen. 3ch follte nun einen fleinen Diftrift regieren, wo mir Alles neu war. 3ch dachte eben febr ernfthaft bieruber nach. als ein Bebienter bes gnabigen herrn Schultheiß mich bat, um vier Uhr Dachmittags zu feinem Gebieter gu geben. Der, bachte ich, wird mir viel guten Rath uber meine Berwaltung geben, er ift ein Mann von Erfahrung, von Geift, mas werde ich ba nicht vernehmen und lernen! Ich erinnerte mich an meinen Zacitus und Montesquieu, und ging um vier Uhr aum lieben Better. Ge. Ercelleng maren allein. Bon jour, mon cousin, vous voilà donc bailli. Asseyez-vous là. Mon cousin, je ne sais si vous savez les usages du bailli. On vous enverra les notes. On donne par an tant de fromages à chaque conseiller, et, mon cousin, retenez ccci,

tant à l'Avoyer. Votre prédécesseur était un sot, il m'envoyait de petits fromages, qui ne valent pas les grands. Souvenez-vous, mon cousin, de m'en envoyer de grands. Adieu, mon cher cousin, je vous souhaite un bon voyage! Ma cousine se porte bien?" fagte et an der Thür, und ich war entslassen. Da hätte es keine graße Noth gehabt, dachte ich, den Zacitus und Montesquieuzu studiren, um einer solchen Instruction Ehre zu machen!

Im Jahre 1780 ward der große Rath Morgens um 3 Uhr geboten. Es war ein prächtiger Sommermorgen. Niemand wußte, welche Gefahr dem Baterlande drohte. Da las man einen Brief von Freysburg vor. Die Stadt wäre von Bauern belagert, man sprach von zwanzigtausend. Die Aristokraten wären in der größten Bedrängniß. Da stand auf Schultheiß von E\*\*\*, und sprach mit der Bürde eines olympischen Jupiters. "Gnädige Herren", hub er an, "in gemeinen Fällen haben wir alle Muße zum Deliberiren. Heute sind unste Beüder in Gefahr; nur schleunige Huste kann sie retten. Wem gefällt, alle Bollgewalt dem Kriegsrathe zu übergeben, der stehe aus." Alle kanden auf, Nier

mand fprach. Die Thur ward geöffnet. Die Tamboure schlugen den Generalmarsch, und ehe wir nach Hause kamen, war die ganze Garnison schon auf der Strafe nach Freyburg, den tapsern Stadtmajor Ryhener an ihrer Spike. Die Berner Jugend versahe den Garnisondienst. Um die Mittagszeit war Freyburg gerettet. Der Anzug der dreyhundert Mann, glaubten die Bauern, wäre eine große Armee. Alle zerstreuten sich, und der Sturm, der die alten aristokratischen Formen bedrohte, wurde besänstigt.

Der Schultheiß wohnte meinem Saufe gegenüber. Er ließ mich einst zu fich berufen. Wir hatten sehr wichtige Geschäfte damals in der Republik. Der alte Better war sehr artig, munter; altfranzösische Höflichkeit in den Manieren, feines Lächeln auf den Lippen, lebte er immer in den Gedanken und Gesins nungen der Personen, mit denen er sprach. So hatte ihn das Hosseheit in Geschäften. Ich fand ihn allein. Er war freundlich. Ich dachte: Welches Geheimniß, welche Maus oder Ratte wird aus dem großen Manne hervor laufen?

#### Er.

«Mon cousin, vous avez au troisième étage sur la fenêtre une grande bouteille. Je suis curieux de savoir ce qu'elle contient?"

### 3 d.

"J'anrai l'honneur de le faire savoir à Votre Excellence."

Es war Effig, ben man an die Sonne gestellt hatte. Wenn Republikaner über hof und Konig lachen, und sich ihrer felbst eigenen römischen Seelen rummen, so benke ich an die Effigguttern.

Die ganze Familie von E\*\*\* war liebenswurzbig, prachtliebend wie Prinzen, und von großem Bermögen. Man konnte sich bisweilen beym Herrn Schultheiß in Berfailles glauben. Sein Enkel von S\*\*\* und ber General von E\*\*\* waren Männer von hohem und wahrem Berdienste, die der alten Republik Berin mit Ruhm vorgestanden hätten. Lesterer starb wirklich den Hebentodt, ganz wurdig aus Rudolph von E\*\*\* Blut entsprossen zu seyn. Ersteren, Landvogte in Laussane, ware die Rettung von Bern in den Jahren

1796 bis 1798 gewiß gelungen, wenn eine vielz topfige, vielberathene, fo genannte Foberativ = Republit, fonder Ginheit weder im Ropfe noch im Herzen, zu retten gewesen ware.

Es war eben jener Schultheiß von E\*\*\*, ber ben armen Rouffeau aus ber Petereinfel verjagen ließ. Berr D\*\*\* batte von Genf aus ihn gebes ten, diefem gefährlichen Menfchen den Befehl geben ju laffen, bas Berner Gebiet ju raumen. Rein Rathsherr befummerte fich viel um den Sans Jatob, und die Sache ging im kleinen Rathe burch, als nur wenige Mitglieber zugegen waren. Biele Berner fühlten bie barte Ungerechtigkeit und wußten Rouffeau zu ichagen. 3ch habe einen Brief von meinem Schwager, bem Landvogt Efchar: ner von Aubonne, unter Rouffeau's Briefen in Dverdun gefeben, worin Berr Efcharner ihm feine Sulfe anbietet gegen das erfchlichene Defret. Mouffeau aber wollte fchlechterbinge nicht, bag man fich weiter darum befümmere.

Es ift merkwurdig, Menschen zu beobachten, die feine andere als eine Weltbildung haben, wie eben dieser Schultheiß. Seine Unwissenheit war voll-

ftanbig; befte beffer faßte er MUes auf, was er in ber Belt fabe. Sein Chrgeit richtete feine Aufmertfamteit auf alle Menfchen, Die feinen Drojeften nupen tonnten. Seine Rinder und Rindestinder nahmen die ehlere Bildung des achtzehnten Jahr-Alle mahre Bilbung in Bern ift bunderte an. aber von den beutschen Universitäten ausgegangen. Die Sinner, Steiger, Rirdberger, mein Water und viele andere, ihnen abnliche Manner baben mabrhaft rechtliche Grundfase in die Republik gebracht, da die an Frankreich gebundenen Familien nur Parifer Bildung binein brachten. Miles Gute und Dubliche beb uns ift aus Deutschland gefommen, alles Liebenswürdige und Angenehme aus Daris.

Alles Gute, das in meiner Erziehung war, bin ich meinem Bater schuldig. Ich vermuthe, daß er irgend eine Spur von Stolz ben mir muffe bemerkt haben. Ich mochte wohl zehn oder eilf Jahr alt sevn, als er mir einen Korb Kirschen durch die Stadt zu trogen befahl, um ihn einer alten Tante zu bringen, die vor dem Thore wohnte. Ich erinnere mich noch an meinen Berdruß, einen Korb durch die Stadt

tragen zu muffen. Es tam mir vor, als ob alle Menfchen fich argern mußten , eines Rathsberrn Sohn wie einen Bedienten mit dem Rorbe gu feben. Mein fleiner Stolz flufterte mir aber bamale ben erften Begriff von Gleichheit ein. Gin Bebienter. fagte ich mir, ift fo gut ein Menfch, wie ich, und die Leute, welche mich auslachen, find gewiß bumme Leute. Diefe guten Gebanten murben mir, als ich aus dem Thore war, durch die guten Rirfchen belohnt, mit benen ich mich für meine Mube und meinen erniebrigten Stola bezahlt machte. Gleichheitsfinn ift in ber Folge nie ben mir erloschen. Mein auter Bater hatte allen Dienstleuten verboten. mich zu bedienen. Dief gab mir ein Gefühl von Unabhangigfeit, und bieweilen einen Erfindungsfinn, ber mich burch bas gange Leben begleitet bat. Selbft in Dverdun, als ich in Damengefellschaft geladen mar, hatte ich keinen Frifeur, und mußte mir in Mllem felbft belfen. Der Wein war mir nicht perboten, aber mein Bater fagte mir: Dur bie alten Leute tranten Bein: wenn ich alt thun wollte, follte ich immerbin trinfen. 3ch aber butete mich wohl, auch nur einen Eropfen zu trinten. Um

Diefe Beit wohnte meine Kamilie nahe beb ber Betersinfel. Meine bochfte Luft mar ba, nach ber Infel Allein die Stunde bes Fahrens auf dem an rubern. See fiel fo unbequem, bag ich entweder zu Saufe bleiben , oder der Sälfte meiner Mittagsmahlzeit entsagen mußte. Meine Bahl war bald entschieden, und fo ward mir Entbehrung ber beften Biffen frub= Michts ift unschidlicher, als geitig ein Leichtes. aus einer Mablgeit ein ernftes Gefchaft zu machen. Der allgu große Refpett vor der Efftunde geht endlich in allzu große Berehrung fur Effen und Trinten über. Das pedantische Leben nach der Uhr bildet meiftens gang gemeine Seelen. Materielle Angewöhnungen hindern, öfter als man glaubt, ben freven Bang ber Seele und jedes tupnere Aufftreben bes Beiftes. Es ware beffer, Die Angewöhnungen in unfer geiftiges Wefen ju verfeten. Bum Bepfpiele, alle Zage fo und fo viel zu arbeiten, ohne alle Berud= fichtigung ber Mablaeiten, fruh aufaufteben beb befon = berer Borliebe für irgend eine Arbeit und, mit Entbebrung jeder Bequemlichfeit, überall fchlafen zu tonnen.

Meine Mutter beschäftigte fich mit ber Saushals tung; alle übrige Beit war mit Bifiten, Affembleen,

Mahlzeiten, und dem Anordnen aller diefer Dinge ausgefüllt. Meine drey Schwestern hatten eine Gousvernante aus Laufanne. Ich hatte einen Hofsmeister; so daß meine erste Erziehung erträglich war. Ich erinnere mich noch meiner ersten Lection aus der Rinderbibel von der Schöpfung der Belt. Bas mir davon verständlich vortam, war das Feigenblatt und der Löwe im Paradiese, der so gut Kind war, daß er Niemand weder fraß noch kraßte. Mein Hosmeister war ein lieber, eifriger Lehrer, von reinen Sitten und gesunden Religionsbegriffen.

Die alte Sprachmethode, die noch viele altdenskende Menschen verehren, war so zwedwidrig, daß ben vielem Fleiß, ben vielen Lehrstunden, und bep recht guten Naturgaben, ich im zehnten Jahre nicht eine Linie Latein verstand. Ich wußte meinen Donat und Cellar, ich konnte die Selecta interpretiren, auch ein Thema zu Ende schreiben, nur vom Lesen und Berstehen war keine Rede. Ein beständiges Treiben hatte alle Thätigkeit erstickt. Ich vermuthe, daß ein solches Lernen einem thätigen Schlummer ähnlich war. Eine lateinische Schule war damals eine Art von Somnambulism, und wo

bie alten Rathsherren fomnambulirt hatten, ba follten die jungen auch fomnambuliren. Alte Profefforen fpigten fich die Seele ab, diese Methode zu vertheibigen.

Ich war nur ein Jahr mit der griechischen Sprache beschäftigt. Man gab mir nicht zu viel von hems sterh uis's trefflicher Grammatif, und wenn ich in meinen Abendstunden einen ganzen Evangelisten würde übersetht haben, ward mir eine Fußreise auf den Sommer versprochen. Da benutte ich ganz allein mein Wörterbuch und meine Grammatif, und würde schnelle Fortschritte gemacht haben, wenn in meinem fünfzehnten Jahre nicht alle Lectionen aufgehört hätten. Mues Leruen kommt aus unfrer innern Seele. Mie Methoden, welche die Selbsthätigkeit nicht wecken, sind, Dummheit bildend, verderblich.

Wie aber foll ich meinen Seelenzustand vom neunten bis zum drepzehnten Jahre schildern? Meine Seele war ganz leer. Reine von allen Lectionen hatte mein inneres Wesen ergriffen, und in irgend einem Punkte bie Selbsthätigkeit gewedt. Eigentliche Luft hatte ich zu gar nichts. Alle Lectionen waren mechanische Arbeiten, wie etwa bet jungen Mädchen bas Stricken.

Bis fünf Uhr Nachmittags war ich mit diesem geiftegen Striden beschäftigt. Meinen Bater sabe ich nie, als ben Tische. Meine Mutter liebkofete mir, und gab mir Rosinen und Konfekt. Mein ehrlicher Lehrer trieb am Stundenwesen. Um fünf Uhr war ich mir selbst überlassen. Meine Kameraden waren alle so leer, wie ich selbst.

Run erft fühle ich, wie nichtig eine Erziehung ift, wo tein häusliches Wefen jum Grunde dient, wo teine häuslichen Freuden eriftiren. Gine Erziehung, in welcher die Seele Ruhe findet, wo sich Gedanten und Empfindungen bilden, ift nur da möglich, wo gebildete Mütter ein häusliches Glud zu schaffen wiffen. In dieser Rücksicht tenne ich teine Frauen, die den Genferinnen gleich kommen.

So balb die Glode fünf gefchlagen hatte, fturgte ich mich in die Gaffenwelt, wo ein Paar Dugend muthwilliger Buben an nichts als an Bubenflude dachten. Ginmal hatten ich und einer von meinen Nachbarn uns vorgenommen, alle Fenster von einem Sause, deffen Einwohner auf dem Lande waren, einzuwerfen. Aufangs ging Alles gut, doch die letten Scheiben gaben viele Mühe. Ein Uebermuth,

bee sich auf Familien = und Magistratendunkel stücke, mochte wohl daben im Spiele seyn. Als aber die Sinne beh dem Einen oder Andern erwachten, zogen, wie dicke Nebel und Gespenster, alle nies drigen Bilder der Lust aus dem Sumpse der Seele empor. Bu gutem Glücke für mich blieb ich noch lange ein Kind, so daß, was alle Bubenseelen beschäftigte, mir zum Ekel war.

Nun ward ich nach Dverdun in die Roft gethan jum Bruder des herrn haldimand, ehemaligen Gouverneurs in Kanada, betam aber bald das Fieber, tehrte dann auf furze Beit nach Bern zurud, und tam wieder nach Dverdun, aber in eine andere Familie. Ich mochte damals gegen funfzehn Jahr alt fenn. hier erft beginnt mein wahres Leben.

Mein felbst eigenes Leben in Bern fing, wie gefagt, erst um fünf Uhr Abends an und dauerte oft bis um acht Uhr. Da nur war ich ganz ich. Aber welch ein elendes Leben! Alles Lernen blieb mir fremd. Bas nicht aus eigener Seele wächst, fällt bey der ersten Berührung dahin. In Dverdun aber blieb meine eigene und meine bessere Seele immer lebendig. Da lebte ich ganz auf dem Lande, aber so nahe an

ber Stadt, daß ich bisweilen nach dem fruhen Rachts effen noch in Gefellschaft ging. Im Grunde mar mein Leben in Dverdun ein mahres Idpllenleben. Drey liebenswurdige Schweftern wohnten mit ihrem altern Bruder in Gintracht und Liebe vereint. Die befre . Befellschaft ging in ihrem Saufe aus und ein, und boch blieb die Familie von Traptorens ihren länd= lichen Sitten getreu. Wir baueten ben Garten meift Der Bruder besorgte die Biefen und Obst= baume. Wir hatten Pferbe, Rube, Schafe, Zauben, Buhner, Bienentorbe, Jagohunde, Ragen, furg Alles, was jum gandleben gehört. 3mey ober brep Magbe und zwey Rnechte maren unfre Gehülfen. Da war Sommer und Binter Jubel für mich. Bir tranten felbfigepflückten Thee. Welche Freude, mit ben muntern Schwestern Blumen ju pfluden und bavon zu trinten! Jebe Befchäftigung war mir ein Feft. Doch geschah' Alles ordentlich und bisweilen wiffenschaftlich. Alles war Genug fur Alle. Ging etwas nicht gang nach unferm Sinne, fo fchergten wir über bas fleine Unglud. Da erft empfand ich bie Fulle bes Lebens. Die altefte Schwefter mar gang ernft. 3ch begte große Berehrung für fie.

Sie war aber fo gut und wohlwollend, daß ich fie wie eine Mutter liebte. Die zwehte Schwefter war fo munter und luftig, daß wir uns ben gangen Zag nedten. Die jungfte fublte fich vielleicht zu jung, um völlig unbefangen mit mir zu fenn. Der Bruder mar Gouverneur eines ruffifchen Fürften gemefen. Er hatte die meiften Bofe Europa's gefeben und in ber beften Gefellichaft gelebt. Er war in feinem Wefen ein Weltmann von der angenehmften Art, aber ohne wiffenschaftliche Bildung. Alle feine Bunfche gingen babin, mit feinen Schwestern und mit feinen Freunden fo fort zu leben, wie er lebte. 3ch liebte und verehrte ben Mann von gangem Bergen. Er fchien mir etwas ernfthaft. Als ich aber mertte, daß mein munteres Wefen, und Alles, was ich that ober fagte, bem feinen Beltmanne und edelen Denter nicht unangenehm war, fo überließ ich mich meiner gangen Luftigfeit befto frever. Meine Begierbe, biefem trefflichen Menfchen zu gefallen, wedte meine volle Thatigfeit, und erhielt zugleich meine gange Aufmerkfamkeit rege, um nichts zu beginnen, mas meinen lieben Freunden hatte miffällig fenn tonnen. Co fing meine Seele nach und nach an, fich in ihrem innerften Wefen au bilben.

Im erften Nahre batte ich Bormittage eine Lection in der Stadt beim beutfchen Pfarrer. 3d follte fogar Metaphofit ftudiren. Bon diefem Unterricht ift mir teine andere Erinnerung geblieben, als bag ich mir die Substang unter der Form eines grauen Rornchens vorstellte. Man gab mir bernach einen autmuthigen afthmatifchen Lehrer in bas Saus. Er war ein fchwerfälliger bider Mann. 3ch erinnere mich, daß ich einmal, indeg er die Thur fchlof, um die Lection anzufangen, aus Muthwillen gum Fenfter hinaus fprang, bas gegen zwolf Bug boch fenn mochte. Der gute Mann glaubte, es hatte ihm geträumt, daß ich wirklich ins Bimmer gekom= men mare. Diefe unartigen Redereien borten balb auf. Die Traptorens faben die Entbehrlichkeit eines folden Mentore gar bald ein. Als er fort war, blieb ich gang mir felbft überlaffen. Da ward ich mein eigener Lehrer, und nun erft fing ich an recht mit Liebe ju arbeiten. 3ch wollte mein Latein benugen, ward aber bald inne, bag ich wenig ober gar nichts wußte. Bu allem Glud fand ich einige Bande vom Sorag der Madame Dacier. Bas ich nicht recht verstand, fernte ich auswendig und

fludirte im Spatierengeben , bis ich einen guten Sinn entbedte. 3ch hatte nicht einmal ein Bortevbuch. Der einzige tuchtige Lehrer, ben ich fpater= hin zu Dverdun fand, war ein Exjesuit, mit dem ich Soragens Epifteln las und überfeste. Det machte mich mit Greffet's Werfen befannt. dor? hatte noch nie eine eigentliche Lection, weber im Brangofifchen noch im Deutschen gehabt , und fcbrieb wie ein Kind. Niemand hat mir je Unterricht im Frangofifchen gegeben, als diefer Erjefuit. Rein Mensch befahl mir, was ich thun follte. Mein guter Sausherr mertte ohne 3meifel, wie mader ich mich felbft hofmeifterte. Fruh um funf Uhr war ich an der Arbeit. 3ch las wenig, aber ergrundete Mues. Speciacle de la Nature in vielen Banben war ein herrliches, gefundes Buch fur mich, eine wahre Encyklopabie, die mich auf Alles aufmerkfam machte, und mir bas erfte Gefühl von Berehrung für Alles gab, was mich umgrunte und umblubte. Benn fo ein einfamer Junge, wie ich war, etwas liest, fo burchbenft er Alles, oder hat am Lefen feine Freude. Ich hatte nur wenige, aber gute Bucher. Im Gar= ten war ein einsames Sauschen, oben eine fleine

Stube, die Musficht auf weite, einfame Biefen, unten raufchte ein Robebrunnen. Diet las ich Sage: born und Rleift, aus benen ich bas Befte und Schonfte auswendig lernte und, wenn ich in bie Stadt ging, laut herfagte. Mein ebler Schwager Efcharner von Mubonne hatte mir bebbe Dichter gefchenft. Ramlere Ueberfegung von Batteur fam auch von ihm. Mit biefen Buchern ward ich bald innig vertraut. Ich ercerpirte baraus und las mir Alles in die Seele binein. Auch wußte ich viele Stellen aus der Benriade herzusagen, aber Boltaire war mir nicht gemuthlich. Damit ich feine Beit verlore, lernte ich auswendig, auch wenn ich lief. 3ch war fo behend und vogelartig, und hatte mir bas Laufen fo angewöhnt, daß ich in vollem Laufe Boragens Dichtfunft gelernt habe. 3ch fann mir noch vorstellen, wie alle Gegenftande, wie gewiffe Palifaden und Becten in meiner Phantafie vorbeb liefen, wenn ich bas Buch wieder anfahe. Rouffeau's Doen, befondere bie geiftlichen, maren meine Bergensfreude. Mit Diemand fprach ich von all' biefem Treiben auch nur ein Wort, und Niemand fragte mich, was ich thate. Man hatte eine Art von Berehrung

für meinen Rleif und ließ mich auf meinen Rlugeln fliegen. Alle Stunden der Muße maren der Freude geweiht. Im Saufe war immer gute, frobliche Gefellschaft. Obgleich bie Traptorens nicht reich waren, fo war doch ihre Tafel nie von Freunden leer. Man gab, was man hatte; war wenig porhanden, fo nedte man fich und fcberate über bie frugale Mablzeit. Die Roft war wahre Sausmanns= toft, eigenes Dbft, felbft gebadene Ruchen und frische Mild. Alte Freunde maren ein für alle Dal eingeladen. Da fannte man weber Stoly noch Deid. Eine fleine altmodische Stube, von Rebenranken beschattet, war ein Salon, wo oft große Berren und Damen fich gludlich fanden. Da fam ich öfter jum Fenfter als zur Thur herein. Den gangen Tag war Mues munter. Mue waren bemubt, Andere gludlich zu machen. Bon Langerweile und Dufig= gang wußte man eben fo wenig, als von Deft und Sungerenoth. Neberall war Thatigfeit, Frobfinn und Liebe. Man fpeiste Mittags um amolf und Abends um fieben Uhr.

In meiner Seelenbildung zu Dverdun tam Alles aus mir felbft. Als ich fühlte, daß ich bald Mann

werben follte, ward ich gang befchamt, mich noch vor Gefpenftern zu fürchten. Da faßte ich auf ein= mal den Borfas, mit diefer Schwachheit durch einen großen Sieg fertig gu werden, und entfchloß mich, um Mitternacht nach einem entlegenen Tobtenader zu gehen. Schon hatte es zwolf geschlagen, als ich mich ben einem hellen Mondfchein auf den Deg Der Tobtenacker mar mit einer Maner umgeben, das alte Thor war fchwarz angestrichen. 3ch fühlte nicht ohne Angst ben Augenblid ber großen Entscheidung naben. Da ich eben das Thor anfaßte, borte ich dreymal von innen flopfen. Gine talte eifige Sand lief mir uber den Ruden und meine Rufe riffen mich blitfdnell einige bunbert Schritte weit vom Schauplage meiner Belbenthaten fort. Da bielt ich fill und fagte mir: 3ch mare nun mein geben lang ein fchlechter Mann, um nichts beffer als ein altes Beib, und entichloß mich plöglich, wieder umaufehren und bas Abenteuer gu vollenden. Mis ich mich von neuem auf der Bahn der Ehre fühlte, . wuche mein Muth mit jedem Schritte. 3ch öffnete bas Thor, obgleich ich wieberum von innen ein Geräusch gehört hatte. 3ch forschte der Urfache des

Rlopfens nach, und sabe einen Aft, ber, vom Binde bewegt, von Beit zu Beit an das Thor anschlug. In meinem Herzen war lauter Jubel über den großen Sieg über mich selbst. So werden gewisse Empfinzdungen zu Grundsähen in unserm innersten Besen. Die habe ich dieses Triumphes vergessen. Bey jedem Thulichen Anfalle von Furcht wirkte die Erinnerung daran immer gleich einer Bauberformet.

Im hause herrschte ein munterer, liberaler Ton. herr von Traptorens hätte keiner Unartigkeit nachgesehen. Sprach man von Jemand übel, so nahm er seinen ganzen Ernst an, vertheidigte die Ubwesenden und entschuldigte auch wirkliche Fehler, so daß alle an Berleumdung gränzende Gespräche bald aufhörten. Auf diese Beise gewöhnte ich mich unvermerkt, auch nicht einwal übel von Jemand zu benken.

Unfere Wohnung war das Biel eines viel besuchten Spapierganges. Man ging ab und gu, ohne und in unfern landlichen Arbeiten gu ftoren. Wir luden die Gafte bisweilen ein, mit hand angulegen. Ramen Fremde, so wußte man biese recht gut und kadtisch zu empfangen.

In der Stadt herrschte der Bernische Landvogt von Gingins auf der alten Burg mit den runden Thurmen. Er und seine Frau waren von Allen geliebt, und ben ihnen eingeladen zu fenn, war der Bunsch der besten Gesellschaft. Der Herr Landwogt hatte den altfranzösischen Hofton, der die Aufs merksamkeit aller Anwesenden gebot. In seiner Gesgenwart konnte bose Nachrede niemals aufkommen. Einer suchte den Andern an Artigkeit zu übertreffen, so daß die Schloßgesellschaft bald ein wahres Gegenz mittel gegen alle kleinstädtische Gemeinheit und Zusdringlichkeit wurde.

In kleinen Städten, wo man sich fast jede Stunde begegnet, erschlaffen alle gesellschaftlichen Triebe, weil man ganz unvermeidlich einander zu alltäglich wird. In folden Städten ist ein etwas vornehmer und grandioser Herr, der sich die Müße nicht verdrießen läßt, wie ein Musterbild aufzutreten, eine nicht geringe Wohlthat. Ben solchen Herrschern, wie dieser Landwogt war, bildet sich ein Rechtliche keitsgesubl, das, nach meinem Sinn, in die erste Reihe der menschlichen Tugenden gehört. Das Ueberzmoralissten und Kritteln am Nebenmenschen ist eine

unversiegbare Quelle von Ungerechtigkeit. Die Freude an den Fehlern Anderer richtet oft mehr Schaden an, als die Fehler, die man rügt oder lügt. Klein scheinende Ungerechtigkeiten, die man sich im Gespräch erlaubt, gehen bald in Thaten über. Wenn Gerechtigkeit die erste Beschüßerin aller menschlichen Gesellsschaft ist, so ist Berehrung dieser Schukgöttin die erste aller Tugenden. Nirgends schleicht sich der Neid leichter ein, als in verseumderische Gespräche; diese sind seine Freykätte.

Der Wohlstand von Pverdun war so groß, daß, wie man behauptet, vor der Revolution fünf und vierzig Familien Pferde und Wagen gehalten haben. Das ganze Dertchen von 2500 Seelen war das Muster einer kleinen Stadt. Was da mangelte, war Liebe zu den Wissenschaften, oder vielmehr Kenntniß derselben. Mir ist noch erinnerlich, wie ich mich sehnte, Jemand von den Menschen zu sehen, die Bücher geschrieben hätten. Mein Wunsch war erfüllt, als ich Madame Beaumont, die berühmte Schriftstellerin sur die Jugend, von Angesicht sabe. Ich wagte kaum in ihrer Gegenwart Athem zu holen.

Oft spahierte ich einsam im so genannten Philoz sophengange. Da begegnete mir einige Mal ein fremster herr mit Augen, so feurig und lebhaft, wie ich in Dverdun noch keine gesehen hatte. Es war Rouffeau, von dem ich aber damals noch nichts wußte. Bald aber las ich mit Entzuden seinen Emil, und noch jest sehe ich ihn, mit seinem gedankenvollen Blid, im dunkelgrauen Rode spahieren.

Das große Glud diefer meiner Junglingsjahre war im immerwährenden Gefühle von Liebe. Obschon die Gesellschaft in Dverdun zahlreich war, so lebte ich doch in derselben wie in einer weitläufigen Familie. Die größte Unbefangenheit herrschte unter uns Allen. Ich liebte aus vollem Herzen, ohne es zu wissen, noch weniget, es zu bekennen. Ie inniger ich liebte, je höher fühlte ich mich über alle Sinnlichkeit erhoben. Mit meiner Geliebten zu tanzen, im Spielen ihre Hand zu halten, oder sie behm Mondschein im Tierzeielt sanft zu umfassen, war höchster Genuß, welchen nie ein Wunsch überflogen hat. Diese Liebe war in schöner Harmonie mit meinem denkenden thätigen Wesen. Da jeder Abend seine glücklichen Stunden hatte, so fühlte ich mich auch jeden Morgen zur

Arbeit aufgelegt. Gebanten und Empfindung, Arbeit und Liebe waren in fo fanftem Gintlang in meiner Seele, daß diefe in ihrem innerften Befen gang Harmonie und Fulle war. Dichts ift charafter= bildender, als ein folches Leben. Wer nicht liebt, fucht nicht zu gefallen. Da in der Liebe Seele in Seele lebt, fo lernt man fich felbft in Undern fuhlen. Man lernt die weiche Seele zu beobachten, zu ichugen. Sanftes Gefdmas ber Liebe ift eine beffere pfocholo= gifche Belehrung, ale Bolf ober Rant. Liebe gu einer Perfon ift die Bollfommenheit eben der Bunei= gung, die man in geringerem Grade für alle Menichen haben follte. Go wie gut tangen ber befte Unterricht ift, um fich überall gut zu bewegen, fo ift mabre Liebe der befte Unterricht im gefälligen Umgange mit allen Menfchen. Benn man einmal im Erziehungemefen wird ausgetölpelt haben, wird man auch Liebe zu benuten wiffen, und in biefem füßen, wohl bereiteten Gifte bie bochfte meralifche Medizin erkennen. Diefes fanft irbifche Leben war aulest mit hohem Religionsgefühle gefront. Im lesten Jahre meines Johllenfebens tam mein erfter Lehrer, Sprungli, als Belfer gum deutschen Stadtpfarrer.

Der stößte wahres reines Religionsgefühl in mein liebendes herz. Bom ganzen Sündensystem und dem schwarz gesponnenen hiengewebe einer sinstern Theologie saselte er wenig; desto mehr sprach er von der Güte Gottes und seiner Baterliebe zu allen Kreazturen. Was ich am tiessten fühlte, war die Bollendung meines glücklichen Lebens durch die Ueberzeuzung einer ewigen Fortdauer. Die engen Schranken des hiersens heiterten sich wie dunkles Gewölf in unbegränztem Sonnenschein auf. Der Jubel meines Lebens erscholl tief in nie empfundenem Ewigkeitszgefühl.

Ich tann diese Familie Traptorens nicht verslaffen. Roch waren zwen Bruder, der eine Raufmann in Marfeille, der andere ein reicher Pflanzer auf St. Domingo. Der tam mit seiner Frau, einer Rreolin, nach Pverdun. Ein kleiner, hagerer, thätiger, herzguter Mann, der von Samnenaufgang bis in die Nacht in immerwährender Bewegung war. Er verftand alle Handarbeiten, war geschickt im Fischen, und als man bauete, war er unter den Arbeitern wie allgegenwärtig. Seine Frauhingegen reiste selten aus einem Jimmer in das andere,

1

ging felten aus ihrem bequemen Lehnftuhl, und bewegte noch feltener ihre Lippen, um zu fprechen,
außer wenn sie von St. Damingo sprechen tonnte.
Dann aber fam die vis inertiae in vollen Schwung,
und Madame fand es eben so schwer, wieder zu
schweigen, als es ihr schwer geworden war, die
ersten Worte heraus zu bringen.

Einmal borte ich ben Ameritaner fo heftig mit feinem Bruder, meinem Sausheren, ganten, daß, da Waffen im Bimmer waren, ich jedes Unglud be= forgte. Als ich ins Bimmer trat, fagte mir ber Ameritaner mit naffen Augen : "Der bofe Bruder, dem wollte ich fein altes Saus neu bauen, und er will es nicht." Unterftebe Dich," fagte ber Rapitan (fo nannte man meinen Sausberen), "unterftebe Dich, mein Saus nieder zu reißen!" Als aber, nach einiger Beit, ber Rapitan nach Marfeille reiften fagte mir der Amerifaner mit Jubel : "So bald er weg ift, werfe ich wenigstens die alte Scheune neben feinem geliebten Saufe zu Boden, und baue ibm ein fcones Saus an fein elendes Sauschen." Das geschabe, und nun fteht ein recht schönes neues Gebäude neben der alten Mobnung ber Bater.

Der ruffische Fürst, deffen Gouverneur herr von Traptorens gewesen war, besuchte uns, und blieb einige Monate im Sause. Da verliebte er sich in die jüngste Schwester. Der Bruder wollte aber nie zugeben, daß der Fürst, der noch ein wackerer, liebenswürdiger Mann war, seine Schwester heirathe. Behn oder zwölf Jahre später heirathete diese einen herrn von Grandson, der, als seine Brau nach einigen Jahren starb, bald nach ihrem Begräbnisse vor Gram auch ftarb. So liebevoll waren diese Menschen.

In den letten Monaten meines gludlichen Lesbens in Pverdun fühlte ich, wie ein flügge gewordener Bogel, der auf dem Rande feines weichen Neftes ruht, eine gewisse Unruhe, eine Begierde, mich in unbefannte, weite Belten hinaus zu wagen. Da that mein guter Bater mich in die Rost nach Genf.

Genf war damals ein merkwürdiger Aufenthalt. In diesem kleinen weltberühmten Frenffaate war eben ein bürgerlicher Wort = und Papierkrieg gerade bedeutend genug, um alle Seelen in Bewegung zu erhalten. In keinem Lande ift je so viel für und wider

Ariftofratie und Demofratie gefdrieben und gefprochen worben, als in Genf. Der Aristofratismus war in der Konstitution und in der- Lage der Stadt. Die Demofratie war in einigen Formen. Die ganze Macht der Ariftofraten traf im fleinen Rathe gufam= men, und alle patrigifchen Familien waren auf ber Sugelftadt gelagert, indef alle Plebejer zu ihren Suffen mobnten, in ber Unterftadt. Und boch gab es fein anerkanntes Datrigiat, noch Dlebejat; feine rechtlichen Grangen fonberten regierende von nicht regierenden Familien. Da bie Macht allein in einer gang idealischen Meinung lag, so entstand baraus, daß in fefnem gande ftrenger, auch auf die aller= fleinste Suprematie gehalten ward, als in biefer Republif. Gine biefer idealifden Suprematien war eine Wohnung auf dem Sugel. Wie oft regte fich mein Unwille, wenn in der obern Stadt mit Beringfchagung von der untern gefprochen wurde, we ich einige Mal getangt batte!

Mus diefer allgemeinen Gifersucht entstand eine allgemeine gute Bildung in allen Rlaffen; bey den Frauen eine ziemlich allgemeine Artigfeit, bey den Mannern eine gute, oft wissenschaftliche Erziehung,

im Gangen aber mehr Unterricht, wie ben teinen großen Ration.

Da bie ausgezeichnete Seelenbildung in Genf aus altbürgerlicher und religiöser Kontroverse, und aus Handelsgeist hervor ging, so war der Sparakter der Genser ganz ernst, und mehr auf Beweisen und Rechnen, als auf Lebensgenuß und Frohstnn gerichtet. Boltaire sagt von Genf: Cité sournoise, où jamais l'on no rit.

Die puritanische Laune ber Geistlichkeit hatte alles luftige Befen, besonders öffentliche Schauspiele, von ihren Granzen, als mistliche Grauel, abzuhalten gewustt. Das unluftige Befen der Burger machte sie zu defto ruftigern Kriegern, so daß jede politische Frage, auch die unbedeutenoste, Schriftensturm und Wortgewitter gebar.

Mis Boltaire in diese noch etwas duftere Atz mosphäre tauchte, war schon Alles in Genf zu freundlichern Sitten gestimmt. Reichthum, Reisen, eine gute allgemeine Erziehung, der Ausenthalt vieler gesitteten Fremden, Liebe zu den Wissenschaften, aber ganz besonders die Nachbarschaft der merkwürzdigsten aller Geistererscheinungen in Ferney, hatten bald die alten Sitten verdrängt. Ich erinnere mich, baß in den Zagen meiner Kindheit das größte Lob, das man Kindern gab, war, wenn man sie rühmte, daß sie ordentlich wären. Ordentlich senn, war still senn, wie ein alter Papa, oder steis senn, wie ein Rathsherr. In diesem Sinne heißen alle stillen, alten Sitten ben Bielen die guten Sitten. Diese guten Sitten thaueten nach und nach, in der Beit von Boltaire's Erscheinung, nicht ohne sein Mitwirken, wie alte Gletscher aus.

Eine Nation kann keinen Schritt vorwärts thun, ohne baß das Empfindungsvermögen rege werde. Ohne diefes Regewerden, worüber alte Zanten schelten, geschieht nichts in der Welt. In Genf war dieses Regewerden wohlthätig, weil die Genfer einen gebildeten, höchst geübten Verftand, große Herzendsgüte und wahre Vaterlandsliebe hatten. Gerade die Beit, die ich in Genf zubrachte, war die Epoche der besten Vildung der Genfer. Ich sabe noch Reste von den alten Sitten.

Mein Bater hatte mich bem trefflichen Cramer, bamaligen Syndifus der Republit, empfohlen. Den fabe ich jum erften Mal in feiner Ruche, fpeifend

mit Frau und Magd. Der Chrwurdige trug eine Perude, die, wie stattliche Mahnen, bis an den Magen floß.

Das Speifen mit der Magd in der Rude bat , feine erfte Urfache in den alten Sitten, die, wie die alte Sprache, gang bauerifch maren. Seitbem bie Erziehung der obern Rlaffen fich vervollfommnet bat, fpeist man nicht mit der Magd, weniger aus Stolg, als weil fich feine Sitten nicht mit roben gefallen. Much, feit die Genfer reich geworden find, febe ich nicht ein, warum bas Sparen ihre erfte Tugend fenn follte. 3ch mar auch einmal ein großer Bewun: berer alter, einfacher Sitten; aber feitbem ich an vielen Orfen, besondere in der italienischen Schweig, gefeben habe, wie biefe Sitten malten und haufen, da wo fie herrichen konnen, glaube ich, daß die alten Meinungen und Spfteme in der Moral nicht beffer waren, ale in der Chemie und Staatsofonomie. Die Belt ift ein finftrer Planet, wo man ohne Licht immer ftrauchelt.

Mein Sausherr, der Pfarrer Prevot, mar ein hellfebender, feiner, einsplbiger Mann ohne Borurtheil. Solche Leute wirfen oft mehr mit ftill: schweigendem Blid, als Andere mit Worten. Die Frau, voll Feuer und Leben, war liebenswürdig und fröhlich. Bepde waren mir sehr gut, und ich liebte Beyde, den Mann wegen seines Berstandes, und die Frau wegen ihrer muntern Einfälle. Ihre zwey Sohne waren einige Jahre jünger, als ich. Der Aeltere starb als Magistratsperson, und der Iungere ward, als Prosessor, eine der ersten Bierden und Stügen der Genfer Akademie.

In Dverdun hatte meine bentende Seele immer einsam gelebt, und nur mein lustiges Wesen wurde den Menschen bekannt. In Genf aber sahe ich mich auf einmal vom Glanze der Wiffenschaften und des feinsten Wises umstrahlt. Meine Wisbegierde diente mir bey den Dentenden zur Empfehlung. Der gelehrte Synditus Jalabert gab mir ordentz lichen Unterricht in der Naturgeschichte. Er lud mich ein, mit dem berühmten Bonnet zu speisen. Ich hatte die Ehre, neben dem großen Weltweisen zu siehen. Dieser sprach viel mit mir, und erlaubte mir, ihn auf seiner reihenden Billa in Genthod zu besuchen. Bey diesen Menschen fühlte ich mein denkendes Wesen mächtig angeregt. Ein geistvoller,

feuriger Mann, genauer Freund von Rouffean und Boltaire, Herr Moulton, liebte mich wie feinen Freund. Obschon ich viel junger war, als er, so behandelte er mich doch wie einen erwachsenen Mann, welches meiner Eigenliebe schmeichelte. Seine Ansichten der Dinge waren ganz anders, als bey Bonnet. Die Berschiedenheit der Meinungen bey so vorzüglichen Menschen wedte meinen Berstand. Eine höchst liebenswürdige Pariserin, berühmt durch ihre Schönheit und Tugend, gab mir Winke, und bernahe förmlichen Unterricht in der Art, mich in der großen Welt zu bewegen. Diese Menschen sind meine eigentlichen Lehrer gewesen.

## 2.

Mein erftes Gefühl, als mein herz erwachte, war das hohe Gefühl der Religion. Als mein Lehrer mich zum heiligen Nachtmahl unterwies, betete er oft und herzlich mit mir. Meine erfte Kommunion war einer der frohsten Tage meines Lebens. Nicht ein Gedante, nicht eine Möglichkeit war zwischen meinem muntern Frühlingsleben und jenen Freuden

bie nie fehwinden follten, und einer Ewigfeit, wo alles fo gludlich war wie ich. Mit welchem Entz zuden ich oft zu Dverbun ganz hingegoffen auf dem Rasen lag und in den Sternenhimmel schaute, wo alle Seligkeiten auf mich, in ewigen Reihen warteten!

Mus biefer Unichuldswelt ward ich nach Genf verfest, wo ich beym erften Souper im Saufe eines bekannten Atheisten (Rilliet) gegen Gott mit vielem Wipe dociren hörte. Meine liebste Letture maren damals Cicero's philosophifdje Schriften, befondere wo er von der Unfterblichkeit der Seele fpricht. Much ging ich oft zu Boltaire. Balb fliegen Mpriaden Bweifel aus meiner innerften Seele wie Sollengeifter empor, und mein beiteres Leben um= wölften fchredliche Gebanten. Damale fcbrieb ich, nach einem langen Gebet und vielen Ehranen, einen Bertrag mit Gott. 3ch verfprach ihm nach meinen Rraften bie Babrheit ju fuchen und in meinem gan= gen Leben ber Tugend getreu zu bleiben, nicht zweifelnd, daß die mahre Religion aller Bolter barin bestehe, tugenehaft ju feyn; und fo ward mein junges Berg wieder ruhig.

Meine einzige Leibenschaft mar bamals Bonnet und bie Entwidelung meines bentenben Befens. Much befuchte ich oft ben weifen Abaugit, beffen gludliche Armuth und beitere Seele mich entgudten. Mich baucht ich febe noch den febr fleinen, magern Greis, im alten, mit ihm grau gewordenen Boll: rod, einfam fpatieren. War er allein ju Saus in ber Finfternif, fo fang er im alten Lehnstuhl fo vergnügt wie ein Rind. Mus feinem Bimmer gingen wir um fieben Uhr in die Ruche, wo er mit feiner alten Magd fpeiste. Mitten auf dem Tifche war bas Salz in ber Scherbe eines gerbrochenen Topfs aufgestellt. Sein philosophisches Lacheln ift eben fo felten an beffern Tafeln, als fein Salgtopf. hatte brepfig Louisb'or Gintommen , welches gu Genf wenig ift. Dit diefen lebte er vergnügter als ein Ronig, von jedermann bochgeschätt und bennahe angebetet. Sein Big war gang von ber Art wie der von Fontenelle, nur ungefünftelter.

Aus biefer gludlichen Belt ward ich, wie vom Sturm, in die ichredlichen Fluthen eines Lebens gefchleubert wo alles Mifton mar, und wo fein Augenblid von Rube, mitten im Beltgewühle, meine leidende Seele abfühlte.

In Leiden liebte id van Santen. lebten gludlich bie wenigen Tage, bie wir mit einander gubrachten. Bu London fabe ich Gray ben Dichter, verlief die Schimmerwelt der ungeheuern Stadt, und fcblog mich einfam mit ihm gu Came bridge ein. 3ch fpeiste in ber Stadt auf meinem Bimmer. Um vier Uhr wandelte ich burch bie einfam: tonenden Sallen von Dembrote, und gulest burch einen mit Gras bewachsenen Sof in bas Seiligthum biefes fonberbaren Mannes. Sein Beift mar bennabe immer beiter, indeg die tieffte Melancholie auf feiner Seele lag, die er jedoch nur felten merten lief, außer wenn er ben Schall der Gloden horte, da er bann im Spapierengeben feine Schritte verboppelte. Jede Empfindung war bey ihm leidenschaftlich; fo auch die Freundschaft.

Bon Cambridge ging ich nach Paris, wo ich mit vielen großen Mannern der damaligen Belt, b'Alembert, Diderot, Mably, Thomas und andern mehr bekannt wurde. In der Ginfamfeit diefer großen Stadt (benn was ift einfamer als
eine große Stadt?) hätte ich mein Leben zubringen
mögen. Man betrüge sich nicht; eben in Paris,
und eher in einer großen als kleinen Stadt, ift wahre
Freundschaft nicht felten, und nie von kleinstädtischem
Subelgeist geneckt.

Jedermann bante Gott für Wiberfpruch, Reib und Berleumdung. Bo biefe broben, hebt fich bie Seele in hohen Bligen empor. Dann fühlt der Eble fich felbst, und Unwille durchzud't sein innerstes Befen. Das Genie erwacht, alle Ideen werden aufgedonnert und in mächtigem Phalanx hingereihr gegen diese Puppenwelt.

Noch mächtiger gegen die Schaar menschlicher Leiben, ist wahre Freundschaft. Die kann ich die Alpen und die schauervollen Einsamkeiten der hohen Bergwelt ohne Thränen wiedersehen, und ohne an die vielen Tage des Trostes zu denken, die Müller und ich unsrer Freundschaft zu verdanken hatten. Wenn es uns bang war in der Unterwelt, wenn die Menschen, schwer wie ein Alp, auf unsrer Seele lagen, so fanden wir Muth, Seligkeit und Trost,

fo bald, aus reinerer Luft, der Balbstrom uns ents gegenbrauste, wenn wir die Heerden hörten, und, statt der Häufer, die hohe Feldwand mit fernem Eise blinken faben, oder irgend eine friedliche Hutte fanden in der kaum ersteigbaren Wildnif.

Aber auch Mullern raubte mir zulest bas Schickfal und ein Fürst der seiner wurdig war. Da schenkte der Genius der Freundschaft mir Mat = thisson, an der schönen Quelle des Wolfsbrunnens ben Seidelberg. Mit ihm habe ich oft über Tod und Unsteeblichkeit gesprochen; er war es der mich aufmunterte, mich an die hohe Lehre der kunftigen Bestimmung des Menschen zu wagen.

## Bu verbeffern:

G. 67 - 68 anflatt: "Erinnerft Du Dich noch der Briefe von Müller an Randolf, der ben mir mit Müller bar", I.: "Erinnerft Du Dich des Briefs von Müller an mich, als Randolf ben mir mit Müller war."

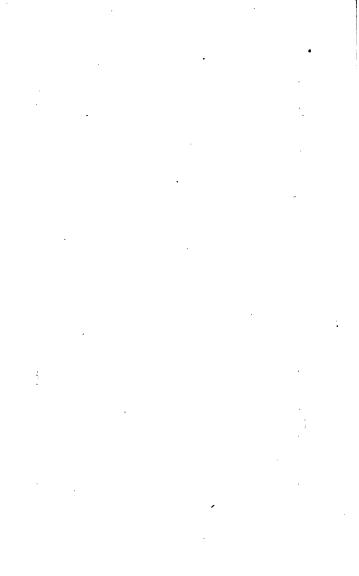



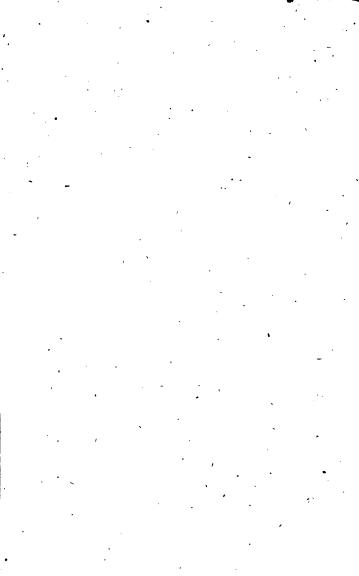



Bt. for Final Fund. Nov. 1930. for 6/-

